# Ustdeutsche

Herausgeber: Verlagsanstalt Kirsch & Müller, Sp. z ogr. odp., Katowice, al. Marjacka 1, Tel. 483; P. K. O. Katowice, Verlagsanstalt Kirsch & Müller. Sp. z ogr. odp., Konto 301 989.

Erste oberschlesische Morgenzeitung

Erscheint täglich, auch Montags (siebenmal in der Woche), Bezugspreis: 5.— Złoty

Anzeigen preise: 10 gespaltene Millimeterzeile im polnischen webstergebiet 20 Gr., auswärts 30 Gr., Antliche und Heilmittel-Anzeigen 60 Darlehns-Angebote von Nichtbanken 40 Gr. 4 gespaltene Millimeterzeile Reklameteil 1,20 Zl. bezw 1,60 Zl. Gewährer Rebatt kommt bei gerichtlich Beitreibung, Akkord oder Konkurs in Fortfall. — Anzeigenschluß; abends 60

Für das Erscheinen von Anzeigen an bestimmten Tagen und Plätzen, die nach Möglichkeit innegehalten werden, sowie für die Richtigkeit telefonisch aufgegebener Inserate wird keine Gewähr übernommen, und kann die Bezahlung aus diesen Gründen nicht verweigert werden. - Streiks, Betriebsstörungen usw., hervorgerufen durch höhere Gewalt, begründen keinen Anspruch auf Rückerstattung des Bezugsgeldes oder Nachlieferung der Zeitung

## Feststellungen des Internationalen Arbeitsamtes

## marme det Atbeitslosiafeit

Hitler-Deutschland im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit am erfolgreichsten!

Genf, 10. Juli. Das Internationale Arbeitsamt hat soeben seine neuesten Statistifen über den Stand der Beltarbeitslofigteit veröffentlicht. Darin wird festgestellt, bag

zum ersten Male seit Beginn der Birtschaftstrife eine Abnahme der Arbeitslosigfeit zu verzeichnen sei. Geradezu sensationell ift nach diesen von der zuständigen internationalen Stelle gemachten Untersuchungen die Berminderung der Arbeitslofigfeit in Deutschland, wo der Kampf gegen dieses lebel bisher am erfolgreichsten durchgeführt worden ift.

Gine Bermehrung der Arbeitslofigfeit im Berhaltnis jum Borjahr wird festgestellt in der Tichechoflowatei, ben ftanbinabifchen Ländern, in Solland und bemerfenswert auch in Polen.

Mit diesen Aufzeichnungen wird zum ersten Male auch international bestätigt, daß der hartnäckige Kampf Hitlers gegen die Arbeitslosigfeit in Deutschland schon jest von Erfolg getrönt ift.

## Eindrücke aus dem Nazi-Land

## Gleahafte Jugend / Von Viscount Rothermere

Wie ein aufrechter Engländer über Hitler und die nationalsozialistische Revolution urteilt

Dord Rothermere, der englische Zeitungs- Auf Besuch in Nazi-Deutschland iah die An- teten Parteisührern gestattet, sich an der konge ihrer nochten der "Dailh Mail" die Zusigabe durchgesührt, die er als einer der er- geichen des neuen Hegensten wie in den größten Städten. Ilegensten Deutschland gegenüber sich zu übernehmen verpsische sich sie kornbeladenen Felder hinweg sieht man aufen Angelegenheiten seit langem besinden. Bis die Razissage auf den Dächern einsam lieder Andhäuser vehen. Fast jedes Fahrrad, auf nicht in der Zurücknehmen Ber- dem man auf den langen, geraden Landstrüßten Durchsehn und Italien getan hat, werden die beganget träat seinen Hegenstellung und die seiner Schönredner, die jekt im Amte vor, die der nationalsozialistischen ich en die harten jungen Männer in BraunIhre die harten jungen Männer in Braunhe m den — wie ihre braungekleideten Gehilsinhondern für die ganze Belt zusommt. Der Aufsat gewinnt seine besondere Bedeutung dadurch, daß hier ein prominenter Führer jenes
burch, daß hier ein prominenter Führer jenes
bestellt der die harten jungen Männer in Braunhe m den — wie ihre braungekleideten Gehilsinnen — und haben die Herren übernommen. Bolkes das Wort ergreift, das sich stets gerühmt Seit mehreren Jahren habe ich die Entwick-hat, in der politischen Auseinandersetzung ein lung dieser Bewegung sehr ausmerksam versolgt. Hochstmaß von Fairneß zu üben. Es ist nicht Im September 1930 schrieb ich von München nur das Gefühl für Sachlichkeit und An- aus an die "Dailh Mail", daß Deutschlands junstand in der politischen Auseinandersetzung, ger Nachwuchs "entschlossen wäre, die Führung was Lord Nothermere zum Sprechen bewegt; es ist auch nicht allein die Erkenntnis des Unrechtes, das sich die Welt durch Versailles nehmen". Ich habe mit jeht bewiesener Genehmen". Ich habe mit jeht bewiesener Gedie aufrichtige Anerfennung bes Auf- einer "nationalen Biedergeburt Deutschlands" baumertes, bas hitler staatsmännisch in führen würde. Gelbst Sechziger, begrüße ich biedie Wege geleitet hat, mas Lord Rothermere die jes der Welt jo gegebene Beispiel. Feder in die Sand drudt:

Laffen wir Rothermere felbft fprechen:

"Ich ichreibe aus einem neuen gand auf ber Lanbfarte Guropas: Es ift Ragilanb.

Bon allen hiftorischen Bandlungen unferer Tage ift die Umformung Deutschlands unter Sitler die ichnellite, vollkommenfte und plotlichste gewesen: Diese Nation von 65 Millionen fteht hinter ihm, einig wie nie gubor.

Seitbem, bor fünf Monaten, die Razis die Macht erlangt haben, ist Deutschlands politische Struktur revolutioniert, seine, Berfassung umgeformt worden, und feinem Bolke Rreugugmut eingeflößt. Etwas viel Begei sterungsvolleres als eine neue Regierung ist in-mitten der Deutschen erstanden: Eine plöbsliche Ausdehnung ihres Rationalgefühls ist eingetreten wie damals in England unter der Königin Elijabeth.

## Jugend hat die Befehlsgewalt übernommen!

leumdungen gegen das neue Deutschland, begegnet, trägt seinen Hafenkreuzwimpel, und selbstrufriedenen Schönredner, die jetzt im Amte sondern er hebt mit Nachdruck die Bedeutung her- durch die malerischen Gassen kleiner Landstädte sind, durch Breisgabe unserer Macht in Indien

Seit mehreren Jahren habe ich die Entwickaus an die "Dailh Mail", daß Deutschlands jungegenüber Deutschland aufgeladen hat, fondern nauigkeit vorausgesagt, daß diese Bewegung gu einer "nationalen Wiedergeburt Deutschlands"

### Ich trete für das Recht der Jugend auf Berrichaft ein.

noch jünger. Sie zusammen haben ihr Land gum bestregierten in Europa gemacht.

Ich baue selt daraus, daß Sitler, der im Alter von 43 Auf Jur Macht gelangt ist, ähnliche Ersolge kach deutschland erzielen wird-Als Großbritantisen, kin Leben und die Freiheit Europas gegen Napoleon verteidigte, waren seine nationalen Führes auch jung: Pitt, Wellington, Nelson, alle hatten sie das volle Maß ihrer Verantwortlichkeit mit 40 erreicht.

Bahrend heute bie Regierungen bon Deutschland und Italien aus zehn Deutschland und Gebensstarfer, frijder ober einem Dugend lebensstarfer, frijder Männer in ber Blüte ihrer Jahre itehen, bringt eine britifche Rabinettsfigung 20 grauhaarige alte Herren gusammen, beren Durchichnittsalter 63 ift.

felbstzufriebenen Schönrebner, die jett im Umte auf den Verfall des Reiches hinfteuern, ihren berhängnisvollen Einfluß weiter ausüben. Ich lege es allen jungen Briten und Bribinnen bring-Deutschland aufmerksam zu berfolgen: Sie burfen sich nicht burch faliche Darstellungen durch die Gegner dieser Bewegung irreleiten laffen. Die einfache, ungeschminkte Vaterlandsliebe Hitlers und seiner Gefolgichaft bringt unfere Salonbolichewiften und Rultukommunisten in große Aufregung. Die gehäffigen Herunterreißer ber Razis findet man in eben ben Rreifen ber britischen Deffentlichfeit und Presse, die am eifrigsten in ihren Lobpreisungen der ruffischen Sowjetherr= schaft sind. Diese Kuliffenreißer, die im Sowjetinftem nichts bon fleinen Arbeitslagern mahrnehmen, wohl aber ein bewunderswertes Beispiel bürgerlicher Organisation darin erblicken, Muffolini hat die höchste Gewalt in Italien im berschließen ihre Augen vor den tatjächlichen Er-Miter bon 39 erreicht; feine Mitarbeiter waren folgen ber nationalfogialistischen Bewegung und erchaudern vor dem Anblid ber Begeisterung. Sie haben einen lärmenben

## Berleumdungsfeldzug

gegen bas aufgenommen, was fie in ben "Nazigreuelfaten" nennen, mas aber - wie jeber Befucher Deutschlands ichnell felbft entbedt - nur aus ein paar wenigen, vereinzelt daftehenden Gewalttaten besteht, wie fie in einem Bolf, bas anderthalbmal fo groß ift wie unferes, un bermeibbar find, die man aber verallge= meinert, vervielfacht und übertrieben hat, um ben Gindrud zu erweden, als ware die Pazibewegung eine blutdürstige Thrannei.

Wenn man fich die englischen Zeitungen ber Gin Strom jungen Blutes belebt das Land neu. Er fließt so start in den entferntesten Kaneu. Er fließt so start in den entferntesten Kanälen des Nationallebens wie bei seinem Herzen. Die Nachlicht voer Gleichgültigkeit, mit der bie alten Beiber beiderlei Gescheckts in tet worden, die Nazis waren sinstere junge Raus.
Die Nachlicht voer Gleichgültigkeit, mit der bie alten Beiber bie alten Beiber angeb- bolde, die mit Terror über eine eingeschüchterte,

liche "faschistische" Ausschreitungen in Italien maren. Die Berabfolgung einiger Dofen Rigi. nusöl an fommuniftische Begner murbe in Ausdrücken bes Grauens bargeftellt, die jede Rrantenschwester, die dergleichen oft getan hat, fich wie ein weiblicher Borgia fühlen laffen mußte. Jest, da Italien seit zehn Jahren nicht nur als ein Land dasteht, das fried fertig und fortschrittlich, sondern auch, im Bergleich mit anderen Ländern, wohlgebiehen ist, sind die gelegentlichen Ueberspanntheiten ber früheren Tage des Faschismus vergessen. Gleichermaßen werden die geringfügigen Gehlgriffe einzelner Razis untertauchen in ber Fulle ber Bohltaten, die bas neue Regime ichon heute Deutschland bringt.

Allen voran ist da die Befreiung des Landes bon der Herrichaft jener muffigen, stets kuschen-ben deutschen Republik zu nennen, die gang und gar fein Unfehen, fein Selbstvertrauen und sogar feine Selbstachtung hatte - Enthüllungen, die ber Sturg ber repulich nahe, den Fortgang der Raziherrschaft in blifanischen Minister mit sich gebracht hat, be-Beutschland gutwerklam zu persolgen. Sie dürfen weisen, daß deren Berwaltungstätigkeit nichts war als ein Wandschirm, hinter dem Banden gewissenloser Politiker unter Vorspiegelung republikanischer Gefinnung bas Bolk instematisch ausplünderten. Bum erstenmal in Deutschlands

gesamter Geschichte hatten Betrug und Beftechung angefangen, sich in großangelegter Beije über den gesamten Staatsdienft gu berbreiten. Ueberdies aber fiel das deutsche Bolf rasch und schnell unter diese Bevormundung durch artfremde Elemente. In den letten Tagen des vorhitlerischen Regiments gab es zwanzigmal soviel jüdische Regierungsbeamte in Israeliten mit Deutschland wie vor dem Krieg: internationalen Bindungen hatten fich in Schlufselstellungen der deutschen Berwaltungsmaschine eingeschmuggelt. Rur drei deutsche Ministerien hatten unmittelbare Beziehungen zur Preffe, aber mit Ausnahme dieser drei Fälle war der für bie Nachrichtenverbreitung und Auslegung ber Politik vor der Deffentlichkeit verantwortliche

## Bon solchem Sput hat Deutschland Sitler befreit.

Beamte ein Jude.

Durch bie Mobilifierung ber 3ugenb gur Unterftützung einer machtvollen Nationalpolitif hat er schon jest eine berzagenbe, verbitterte Nation zu einer angriffsfreudigen, auf ihre Bukunft vertrauenben gemacht. Die erfte Folge bes neuen Geiftes, ben er Deutschland eingehaucht hat, ift eine erfichtliche Bieberbelebung eines Binnenhanbels.

In England ist die Ginflüsterung weit verbrei-tet worden, die Ragis waren finstere junge Rauf-

empfindliche Bevölkerung berrichten. Das ift eine gangliche Berbrehung ber Tatjachen. Ich habe mich mit eigenen Augen und Ohren überzeugt, daß die Sympathien der übermältigenben Maffe ber beutschen Bevölkerung auf seiten dieser Organisation waderer junger Patrioten ftehen. Gie find ber

### Bortrupp einer nationalen Erhebung,

bie unter ber fachgemäßen, amedbeftimmten Guhrung Sitlers und feiner Sandvoll Gehilfen außerorbentlich ichnell Deutschland bas Bertranen in die eigene Rraft und fein gludliches Geichid wieder gibt, bas burch bie Rriegenieberlage erschüttert war. Nichts hat die Belt heute gu nötig wie Realismus: Sitlerift ein Tatfachen. menich. Er hat fein Land aus ber fruchtlofen Leitung burch zaubernbe, halbhergige Bolitifer gerettet. Er hat feinem nationalen Leben ben unübermindlichen Geift fieghafter Jugend eingeflöft.

Gang Deutschland wird biese flare, überzeugende Sprache bes einflugreichen Engländers mit vollster Genugtuung begrüßen; bedeutet sie boch eine Ehrenrettung des viel verleumdeten Razilandes und eine warmbergige Unerfen: nung des Reichstanzlers und feiner Rettungsarbeit an Welt und Reich. Go offen und fair hat noch fein Engländer bas Lügennet ger = riffen, bas die augeren und inneren Seinde des Nationalsozialismus um Deutschland gesponnen haben; so offen und fair hat aber auch feiner das Recht der Jugend auf die Führung und neue Beit begründet.

## Ein weiter Weg nach Deutschland

Der Arbeiterbichter Mag Barthel veröffentlicht im "Angriff" einen Brief, den er einem ehemaligen Freunde ins Ausland sandte. Wir entnehmen ihm folgende Stellen:

Bum britten und vierten Male ichreibst bu mir Briefe aus der Fremde, und jeder Brief ift Alage und Frage.

Die beschwörft alte Freundschaften und Erlebnisse ("weiß du es noch" und "es war ein-mal"), und im gleichen Atemzuge kündest du beine und beiner Freunde Tobfeinbichaft an. Du behauptest, ich sei gekauft und bestochen, und willst gleichzeitig wissen, wie die Dinge in Deutschland liegen.

"Romm herein in unfer Land", habe ich telegraphiert, aber du kamst nicht; dein letter Brief kam, und der zwingt mich zu einer ausführlichen Antwort. Und da es ja ein personlicher Brief ift, müffen auch perfönliche Dinge drinfteben.

Wir wiffen, daß eine Revolution nicht mit Rofen waffer gemacht wird, und daß fie fich ihre eigenen Gefete schreibt. Glaubft bu, wenn die ABD. gefiegt hätte, die Kommuniften wären hymnensingend und Friedenspalmen ichwingend durch die Dörfer und Städte gezogen? Die Nationalsozialisten eroberten die Macht, sie gebrauchen die Macht, und darin unterscheiben sie fich wesentlich von unseren gemeinsomen Freundben, die mit ber Daacht nichts anzufangen wuß-Die Sieger bon heute waren großmütig und nicht rachfüchtig. Sie gaben die Sand iebem, ber mitarbeiten wollte. Und nun bift bu erbittert, daß ich mitarbeite, da wo ich mitarbeiten tann? hier wird unfer Schickfal und bas unferer Rinder entschieben und nicht in der Emigration in Zürich, Brag, Wien oder Baris.

Die über die Grenze gegangen find, haben bas Recht verwirft, über Deutschland ju reben und ju schreiben. Sie sind viel zu schnell über die Grenze gegangen, ben meiften wäre tein Haar gefrümmt worben, wie ihren Kameraben fein Saar gekrümmt wurde, die hier geblieben sind. Na-türlich gibt es Konzentrationslager, aber, siehe oben: eine Revolution wird nicht mit Rosenwalfer gemacht.

Ich bin nicht Mitglied der NSDAR., wie ihr im Ausland verbreitet. Ich bin nicht gum Dichter des Faschismus herabgesunken", wie bu es im letten Briefe fo poetisch umschreibft. 3ch habe viel erlebt und gelernt, und das merdet ihr nächstens in einem Roman lesen können. bin auch nicht Redafteur ober Angeftellter, ich bin freier Schriftsteller und muß mir mein Brot jeden Tag non verdienen. Verziehe nicht bein Geficht, mir erscheint bas wichtig genug, einmal gesagt zu werden. Noch wichtiger aber ericheint mir eine Feststellung zu nämlich: in meinem Wirtungstreis als Mitglied bes Hauptworftandes Deutscher Schriftsteller babe ich felten fo faubere, anftanbige unb im tiefsten Sinne gläubige Rame. raben getroffen wie unter ben Nationalfozialiften!

Wir sind alt genug geworben, um die Menichen nicht nach ihren Worten und Wünschen zu beurteilen. Wir bourteilen sie nach ihren Taten. Und für mich als alten Sozialisten, als Sohn eines Maurers, als Menschen, der lange Jahre in den Fabriken geschafft hat, waren zwei Dinge für meine Einstellung entscheis des bie Dinge viel zu hart auseinander, um nicht viele deiner alten Freunde, warum die deutschen wortung, wie ne im neuen Zeutschlich und die Dinge viel zu hart auseinander, um nicht viele deiner alten Freunde, warum die deutschen der Weithlich und die Sochherzigkeit Abolf Arbeiter nicht nur mit dem Gehirn diese Revoder zu mussen die Rutionalsozialisten und die Deutschlich und die Sochherzigkeit Abolf Arbeiter nicht nur mit dem Gehirn diese Revoder, warum die deutschlich und die Sochherzigkeit Abolf Arbeiter nicht nur mit dem Gehirn diese Revoder, warum die deutschlich und die Sochherzigkeit Abolf Arbeiter nicht nur mit dem Gehirn diese Revoder, warum die deutschlich und die Sochherzigkeit Abolf Arbeiter nicht nur mit dem Gehirn diese Revoder und die Reutschlich und die Sochherzigkeiten des Reichskonfordats waren. Aber auch Revoder der Revoder des Reichskonfordats waren. Aber auch Revoder der Revoder des Reichskonfordats waren. Aber auch Revoder des Reichskonfordats waren. Aber auch Revoder der Rev trum der Betrachtung. Und nicht nur in berblakt vor dem Festzug und Ausmarsch der Arbas Zentrum der Betrachtung. Der deutsche Arbeiter hat die Barosen des 1. Mai "Gemeinnut war keine "gigantische Wache des Propagandageht vor Eigennut," und "In Zufunst wird es nur ministeriums", wie du so überlegen schreibst. Der war sür uns ein weiter Beg nach Deutschland. Winister Goebbels kann sehr viel, aber er Aber dort liegt unser Serz."

## Kündigung von Angestellten mit längeren Verträgen

Nichtarische Altangestellte bleiben im Dienst

(Telegraphische Melbung)

Berlin, 10. Juli. Der Reichsinnenminister fer waren, oder Bäter bezw. Söhne im Belt-Dr. Frick und ber Reichsfinanzminister haben friege verloren hatten. Ferner wird durch die eine Ergänzungsverordnung zur Durchführung bes Gesehes über die Wiederherstellung des Berufsbeamtentums erlaffen, die sich mit ben Arbeitern und Angestellten befaßt. Für nichtarische Arbeiter und Angestellte bes Reiches, der Länder und Gemeinden sowie der öffentlichen Unternehmungen wird jest ebenso wie für die Beamten der Grundsatz eingeführt, daß sie im Dien st bleiben, wenn sie seit dem 1. August 1914 ohne Unterbrechung gegen ihren Bechtesarreren Dienstberechtigten ober ihren Rechtsvorgangern im Beamten-, Angestellten- ober Arbeiterverhältnis beschäftigt waren. Es ist dabei unerheblich, seit wann die Boraussehungen sür die Eleichstellung von Einrichtungen und Antersehmungen mit nehmungen mit Körperichaften bes öffentlichen lichen Rechtes gleichgestellt find, Beauftrag Rechtes geblieben sind.

Gegensatz zu der Beamtenregelung, nichtari- selbst aussprechen können. Bei den ersorderlichen sche Angestelle und Arbei er nur von Erhebungen sind sie von der Geschäftsleitung zu Entlaffung vericont, wenn fie Front famp - unterftigen.

## Ungeftellten mit längeren Berträgen

nicht nur gur Bereinfachung ber Berwaltungs= und ber Betriebsführung, fonbern auch im In tereffe bes Dienftes gefündigt werben fann. Das in einer ber letten Berordnungen ausgesprochene Berbot ber Wiederbesetzung folder Stellen wird aufgehoben. Für Streitig teiten über die Zuläffigkeit von Ent Lassungen ober Kündigungen sowie über die Begüge fonnen die guftandigen oberften Reichsober Landesbehörden für Ginrichtungen und Unternehmungen, die Körperschaften bes öffentchtes geblieben sind. Bur Durchführung der Berordnung bestellen, die Nach den bisherigen Bestimmungen waren, im Entlassungen und Kündigungen rechtswirtsam

## Gaar-Abstimmung in Vorbereitung

Der Präsident der Handelskammer Saarbrücken über die Rückgliederung des Saargebietes

(Telegraphische Melbung)

Saarbrüden, 10. Juli. Der Brafibent ber Handelstammer Saarbrüden, Rarcher, hielt heute in der Bollversammlung der Handelskammer ein Referat über die Borbereitungen ber wirtichaftlichen Rudgliederung bes Saargebietes an Deutschland. Er führte u. a. aus: 3m Sinblid auf die tommende Abftimmung ift eine Betätigung ber Handelstammer im Sinne der Borbereitung ber wirtschaftlichen Beziehungen nach ber Rüdglieberung um fo nötiger, als bie Magnahmen ber Regierungstom miffion in den letten Wochen ftark beunruhigend gewirft und ben Gindrud einer Ginengung der neuen Freiheit hervorgerufen haben. beutiche Bevölferung im Saargebiet will und tann in bem Rampf, ber in ben nächften Monaten um ihre nationale und wirtschaftliche Zukunft gegen ihren Willen gesührt werden wird, nicht mehr unbeteiligter Zuschauer blei-ben. Der Abstimmungskamps wird um so mehr ben. Der Abstimmungskamps wird um so mehr an Sarte berlieren, je weniger man bersucht, bie Meinungsfreiheit ber in erfter Linie Beteiligten einzuengen.

## 420,7 Millionen RM. Kehlbetraa

Die preugischen Staatsfinangen 1932 (Selegraphtiche Melbung.)

Berlin, 10. Juli. Die bom Breugischen nangministerium aufgestellte Uebersicht über bi preußischen Etaatseinnahmen und -Ausgaben im Rechnungsjahre 1932 weist ordent-liche Einnahmen (abzüglich der Steuerüber-weisungen an Gemeinden usw.) von 2280,8 Mil-lionen RM. und ordentliche Ausgaben von 2371,3 Millionen KM. aus; mithin beträgt die Mehransgabe im Rechnungsjahre 1932 138,5 Millionen KM. Hierzu fommen Ausgabe reste, soweit sie nicht bereits in den Gemeinde anteilen enthalten sind, mit 13,8 Millionen RM und die Fehlbeträge Ende des Rechnungsiahres

Die Fliegerin Marga von Epdorf i Montag in Berlin feierlichst beigeseh

## Das Evangl. Verfassungswerk beendet

Melegraphische Melbung)

Berlin, 10. Juli Der Ebangelifdel Breffebienft teilt mit:

Die Arbeit, die ber bom Deutschen Ebangelifden Rirdenbund eingefeste Mus-

Berlin, 10. Juli 1933.

Dr. Frid, Marahrens, Beffe, D. Geegen, D. Meiser, Lubwig Müller, D. R. Fezer, Dr. D. Joh. Bedel, Jäger.

## Ronfordats-Glüdwüniche

Sindenburgs Dant an Papen

gelischen Rirchenbund eingesete Aus- Berlin, 10. Juli. Bigekangler bon Bapen ichus dur Schaffung ber Deutschen Ebange- bat an ben Reichspräsibenten aus Rom folgenlifchen Rirche begonnen hat, ift hente in einer bes Telegramm gerichtet: "Es gereicht mir abschließenben Sigung gn Enbe geführt mor- großen Freude, dem herrn Generalfelbden. Wehrkreispfarrer Müller als Be-vollmächtigter bes Reichskanzlers, Professor Fezer, Tübingen, Prosessor ber Rechte Dr. Serfragswerkes sowohl der Verinnerlichung Dienstag mit ben Bertretern ber evange- ritäten ber chrifflichen Kirche und des Staates lischen Kirchen jum Abschluß.

Das Werk wurde in Anwesenheit des Reichsinnenministers Dr. Frick verlesen. Es wurde antwortet: "Für die Mitteilung von dem Abwie folgt unterschrieben. und beglückwünsche Sie berglichft zu dem in schwerer, erfolgreicher Berhandlung erzielten Er gebnis, in dem ich eine wertvolle Forberung bes Reichsgebankens und der inneren Befrie-bung unferes Volkes erblide."

vergeffen und wird fie auch niemals vergeffen. Sie tann nicht 1 500 000 Menschen aus der Steinwüste Hirne geschrieben. Und sie wirken sich aus in ben Fabriten und Betrieben.

Ich tenne nicht die Plane und Absichten ber Regierung, aber das weiß ich, das wiffen die Rameraden, die fich wie ich entschieden haben und die fich noch entscheiben werden: in Deutschland ftogen

find unberwischbar in ihre Herzen und Berlin ftampfen, fie fingend burch die Straken ziehen laffen, um dann auf dem Tempelhofer Geld, Pfingstwunder ber Ginswerdung berbeutschen Arbeiter für fich.

Begreifst du nun, warum ich, warum

## Die Bedeutung des Konkordates

(Bon unferer Berliner Schriftleitung)

Der Abichluß des Ronfordats wird in Berliner politischen Kreisen schon jest, obgleich der Inhalt erst in zehn Tagen befanntgegeben wird, als ein Vorgang von größter politischer Bebeutung gewürdigt. Schon die Tatfache, daß mit bem Batitan eine Berftanbigung auf ber ganzen Linie erreicht wurde, die den ft a at lich en Bereich flar abgrenzt und das religiöse Befen innerhalb feiner Grenzen fichert, ftellt eine historische Wende dar. Der Wunsch nach einer einheitlichen Regelung ber Beziehungen zwischen dem Batikan und dem Deutschen Reich ift fo alt wie das Reich felbst, aber wegen der inneren Gegenfähe im alten Parteienstaak war die Verwirklichung unmöglich. Schon der Abschluß der verschiedenen Länderkonkordate war, wie zulett beim Preußischen Konkordat, nur unter schweren inneren Erschütterungen möglich. So bedeutet die Paraphierung, an der Herr bont Bapen einen erheblichen perfönlichen Anteil hat, auch einen neuen sinnfälligen Beweis für die Befestigung Deutschlands burch Sitler, zumal die Berhandlungen gerade in die Zeit fielen, in der fich auch die Gelbstauflösung bes Bentrums vollzog. Man erfieht baraus (mas ichon lange aus ber gunehmenben Diftangierung bes Rardinalftaatsfefretars Pacelli bom Bentrum mahrend feiner Berliner Runtiuszeit hervorging). bag ber Batifan bas Bentrum nicht mehr als ben politischen Anwalt und Bannerträger bes Ratholisismus in Deutschland angesehen hat, ber es früher einmal gewesen ift und bis zulett zu fein glaubte. obgleich ichon die Fuldaer Bifchofstonfereng bom 30. Januar ziemlich beutlich bom Bentrum abgerückt war und einen (wenn auch bedingten) Frieden mit dem Rationalfozialismus zu schließen bereit war. Jest hat ber Batikan felbst biefen Frieden in aller Form geschlossen und durch die Form bes Konkordats zu verstehen gegeben, daß er die Herrschaft des Rationalsozialismus als einen Danerguft and betrachtet. Gine Unmenge Schwierigfeiten, die sich bom Kulturkampf an bis zu den Rämpfen um das Reichsschulgeset durch die Reichspolitik hingezogen haben, werden damit aus dem Wege geräumt und besgleichen viele Soffnungen im mißgünftigen Auslande zerftort, die fich auf das angebliche Migtrauen bes Batifans gegen ben Nationalsozialismus und durch bessen fälschlich behauptete Rirchenfeindlichkeit gründeten.

Ueber den Inhalt des neuen Konfordats laufen allerlei Vermutungen um, die aber auf ihre Richtigkeit nicht nachzuprufen find. Fest fteht, daß es bas Berbot politifcher Betätigung für bie römijch-fatholischen Geiftlichen enthalten wird. Der "Germania" wird aus Rom gemelbet, daß die Bekenntnisschule, der Religions. unterricht unter Leitung der Rirche, das Recht ber Rirche auf Erhaltung ber freien Betätigung firchlicher und fultureller Berbande durchaus gesich ert seien. Die Kontorbate mit Bayern, Breugen und Baben follen beftehen bleiben, wesentliche Bestimmungen bes babischen Kontorbats auf Württemberg, heffen und Sachsen ausgedehnt werden.

In einem "Rirchenpolitisches Friedenswert" überschriebenen Artifel ichreibt die "Germania": Wurch dieses Friedenswert, legt der Na= tionalsozialismus ein Tatbekenntnis zum D. Hedel, Bonn, Preußischer Staatskommissar Ministerialbirektor Dr. Täger haben
bas Versassung großer dem inneren Frieben bes bentichen Bolkes dienen wird, und ich
ben bes bentichen Bolkes dienen wird, und brind ben bentich ben bes Bertrauen gewinnen, das neue Deutschland auf den geeinten Autodienstag mit den Vertretern der enangen
siehen Bolkes dienen wird, und dien ber dienbelischen Bolk neues Vertrauen gewinnen, das neue Deutschland auf den geeinten Autodienstag mit den Vertretern der enangen
siehen Bolkes dienen wird, und die ber dienber die Vertrauen gewinnen. Die Schwarzseher, die einen Kulturkampf mit dem totalen Staat als unvermeidlich anfaben, — wobei hier und da der Wunsch der Vater des Gedankens war —, sind zum Schweigen gebracht. Gerade auf bem Gebiete, wo Reibungen zwischen Staat und Rirche entstehen könnten, sind nach den Worten des Bizekanglers flare Buftanbigteiten gefchaffen worben. Wenn die Grend-Biehung in ber erften Zeit noch Schwierigkeiten macht, fo ift boch beren freundschaftliche Lösung auf Grund des Bertrages ju erwarten. Gemahr dafür bietet der echte Friedensgeist, der auf beiben Seiten beim Bertragsabichluß gewaltet bat. Beiter bemerkt bas Blatt, wenn Bius XI. beim Abichluß der Lateranverträge, b. h. das Konfordat riefem Marsfeld der friedlichen Arbeit, das mit der Muffolini-Regierung, sagte, das Werk sei unter den früheren politischen Verhältniffen nicht vorzaubern. Am 1. Mai 1933 gewann Sitler die möglich gewesen, Muffolini habe als Mann ber Vorsehung kommen müssen, um es zu vollenden, so fann heute gefagt werden, daß bie Guhrerverantwortung, wie fie im neuen Deutschland gilt, und ben Namen Frang bon Papen werden bie beutichen Ratholifen in Ehren gu halten haben, weil er mit bem großen firchenpolitischen Friedenswert, mit bem erften Reichskonfordat für alle Zeiten dverknüpft ift.

## Unterhaltungsbeilage

## Der "Tod" des Schiffsjungen Bauser

Bauser war, wie man zu sagen pflegt, ein "Käcken". Im praktischen Dienst ausgezeichnet, war er ber beste Turner ber Division, schwamm wie eine Fischotter, und wenn es zuzufassen galt, war er ber erste. Er war ein hübsscher Bennel zuh alles mochte ihn gern Em tharetie Bengel, und alles mochte ihn gern. Im theoretischärt, und anes mochte ihr gern. Im iherrettschen Unterricht war er nicht nur mangelhaft, sondern eine vollsommene Rull. Es war ihm unmöglich, auch nur eine Minute aufzupaffen, immer waren seine Augen wo anders. Wurde er gefragt, so hatte er meistens die Frage gar nicht gehärt. Finnel kraat isin Ordenaut. gefragt, so hatte er meistens die Frage gar nicht gehört. Einmal fragt sein Korporal, Bootsmaat Schlegel, in dem er über Rangzeichen instruiert: "Woran kennt ihr den Flottenches, Seine Königsliche Hoheit Prinz Seinrich von Preußen? — Bauser!! —" Bauser fährt zusammen: "Er trägt den Stempel B.A.B." Bauser war noch beim Thema "Kleiderwirtschaft" und beantwortete die Frage: Woran erkennt ihr die Kleidungsstücke, die aus dem Bekleidungsamt Wilsbelmshaven kommen?

Immer hatte Bauser den Kopf voll dummer Streiche. Er riß mit drei anderen aus. Wir lagen in Falmouth, und dort läuft eine ziem-lich starke Strömung. Die Jungen waren nachts über Bord gegangen und hatten versucht, das Land schmimmend zu erreichen. Einer war ertrunken. Baufer und ein anderer erreichten vollskommen erschöpft das Ufer. Am nächsten Tage wurden sie wieder eingefangen. Auf Ausreißen stand Brügelstrafe. Baufer bekam also auch seine üblichen aufgezählt, und eine Weile ging es gut.

Gines iconen Tages melbet mir der Bottler, Baufer hatte aus ber Kantine Burft ge-klaut. Solche kleine Extravaganzen wurden bei den Schiffsjungen als Mundraub aufgefaßt, und sie friegten eins auf den Boder. Bevor ich aber mit Bauser zum Ersten Offizier, der heiligen dermandad, zog, nahm ich ihn mir nochmals ins Gebet. Meine Rede endete damit, daß ich sagter, "Beißt du, Bauser, ich hab' dich viel zu gern, als daß ich dir gestatte, ein verkommener Mensch zu werden. So lange ich dein Vorgesetzer din, trage ich die Berantwortung für deine Erziehung. Benn du deine Strase verdüßt, so wirst du nochmals zu mir kommen, und ich verspreche dir, dir das Fell zu gerben, daß du zeistedens daran denkft. Ulso jeht marsch! Wir sprechen uns wieder. Bauser stieß der Bod, und Tränen rollten über seine Backen. Er tat mir ein bischen leid, aber wat möt, det möt, sagt der Kieler.

Wir waren seit fünf Tagen in See und hatten ben Schiffsjungen als Mundraub aufgefaßt, und

Wir waren seit fünf Tagen in See und hatten noch einen langen Seeförn vor uns. Abends 8 Uhr bei der Musterung meldet mir der Korppralschaftssührer den Bauser als sehlend. Wood einen langen Seeförn vor uns. Abends 8 Uhr bei der Musterung meldet mir der Korppralschaftssührer den Bauser als sehlend. Wood der Kangliste in weiterem Bogen. Ver Kömmel sich wieder 'rumtreibt!' Kächnödte nachber Meldung haben, wo er steak!'' Kaaddem meldet mir Bootsmaat Schlegel, Bauser sei nirgendd der in von den Go Schiffssungen, aus den Trab, Bauser zu suchen. Ich beteilige mich selbst. Kein Ersolg, um 12 Uhr nachts gab ich die Sache auf. Um nächsten Worgen melde ich Bausers Berschwinden dem Ersten Offizier, dieser dem Kommandanten. Ich werde geholt und erzähle die ganze Seschwichen dem Ersten Offizier, dieser dem Kommandanten. Ich werde geholt und erzähle die ganze Geschicke. Der Kommandant, der mir überhaupt nicht sehr grün war, sagt: "So, nun haben wir den Salat! Wie soll ich das der Inspection gegenüber verantworten? Sie haben den Jungen durch ihre Drohungen auf dem Gemissen. Lassen der in der Kontonien, alles durch den ihre der salat. Wie soll der Kontonien, der Kontonien, alles durch der Verlächen bleibt undurchsucht. — Es darf nach ihm gerusen werden, Die ganze Beschstangen, werder der werten Werksacht. Der Ksaltminarten auf und erklärte, wir währlich werden Kontonien, der Konton Wir waren seit fünf Tagen in Gee und hatten 

sien, soweit ich bessen Bild von Briefmarken her kannte. Nach zweistündigem Suchen: Antreten. Alles ersolglos. Bauser war endgültig geplakt. Ich war ein bischen einsildig geworden. Warum mußte der Bengel auch über Bord springen. Ich hatte im Grunde den Jungen trop seiner Streiche sehr gern. — Ich nahm die Wache auf der Brücke. Der Kapitän ging auf der Brücke auf und ab. Er sagte mir nichts mehr, aber von Zeit zu Zeitraf mich ein Blick, als ob ich der Massenmörder Kneikel wäre. Ich aina mit mir zu Kate, ob ich traf mich ein Blick, als ob ich ber Massenwörder Kneißel wäre. Ich ging mit mir zu Rate, ob ich auch über Bord springen oder den Kommandanten mit Verachtung straßen sollte. Ich entschied mich lehten Endes für das lehtere als das bei weitem Kraftischere. — Es wurde Abend. Von Bauser keine Spur. Wir saßen in der Messe, und der Fall wurde besprochen. Der Pfarrer meinte, man müßte einen Gottesdienst abhalten. Einer saste: "Bloß nicht. Wenn soviel Sums gemacht wird, dann halten die Jungen den Bauser noch für einen Märtyrer. Sar nicht erwähnen." Der Kfarrer machte ein eingeschnapptes Gesicht. Urgwöhnisch wie alle heiligen Herren, bezog er das wöhnisch mie alle heiligen Herren, bezog er das Wort Sums natürlich auf seinen Gottesdienst. Ein anderer meinte: "Vielleicht hält er sich doch noch irgendwo verstedt." — "Lusgeschlossen. Zesber Winkel ist durchsucht." Der Erste Offizier sagte: "Ja, wenn er bis morgen früh nicht ba ist, müssen wir Kirche halten. Herr Pfarrer, Sie müssen den Jungen ins Gewissen reden, daß ift, müssen wir Kirche halten. Herr Psarrer, Sie müssen den Jungen ins Gewissen reden, daß sie micht gleich bei jeder Lappalie so töricht handeln wie Bauser." Ich dog mich diemlich deprimiert in meine Kammer zurück und legte mich schlasen. Kaum eingeschlasen, erschien mir Bauser als Wasserliche, mich boshaft angrinsend. Schrecklich! Ich wälzte mich hin und her. Sist, ein anderes Bild: Bauser schwedt als Englein wild läckelnd daher, mir Ruhhände zuwersend. Sisse, ein anderes Bild: Bauser ringt mit den Wellen, er versucht, dem Schiff nachzuschwimmen, ihn verlassen die Kräfte — ich wache aus. "Versluchte Zucht! Wenn du Bürschchen noch lebit, dann gnade dir Gott!" Ich rauchte zwei dis siedzehn Zigaretten und schief dann leidlich. — Der Vormittag verrinnt. Bauser kommt nicht. Der Kommandant besiehlt für den Nachmittag Cottesdienst. — An Oberdeck ist alles versammelt. In der Witte steht die umgestürützte bewuste Balze, darüber gebedt die Flagge Schwarz. Dieser Bau stellt die Kanzel dar. Aus Stühlelen in engem Bogen sigen die Offiziere und Deckoffiziere, dahinter steht die übrige Besaung zwangloß nach der Kanzels dar. Vus Stühlen. Der Kfarrer erscheint. Zedesmal dasselbe Manöder. Er hat aber den Bogen elegant 'raus. Mit dem rechten Zuß berührt er seine Kanzel, alzs umgesehrte Balze, als ob er einen Katerlaf

Diese Kapitel ist dem soeden in neuer Auf-lage erschienenen Buch von von M. von Kil-Linger, "Seiteres aus dem Seemansleben" ent-nommen. Das Buch koltet kart. 1,50 KM., in Ganz-leinen 2,50 KM. und ift durch jede Buchhandlung oder direkt durch den Berlag Carl Lohfes Nach-in Wilhelmshaven zu bezießen.

Gauser war, wie man zu sagen pflegt, ein khen". Im praktischen Dienst ausgezeich-war er der beste Turner der Division, faunte. Nach smeilffindiam Suchen: Karlen Diensten der Kompton das Wersteckspielen Berlag Carl Lohfest, ein enkernischen. Diesemal verrimme ich die dien Aberporal!" Deben gehört dem deutschen Kolfe, dem Kalfer das darüber verzügen, ihr könnt nicht einfach jagen: Ichen Aberde die Konken Deutschen den Korpton für den Schah von Per-sien ansiehst!" Die Drohung war allerdings turchtar. Bootsmaat Schlegel hatte nicht die entfernteste Aehnlichkeit mit dem Schah von Per-ten Endes gehört euer Leben dem, der euch das Deben geschert. (Bausern schafte ich pöcksten Zurner der Division, fanute. Nach smeilfündiam Suchen: Antweren. höchsten Jorn erschaffen zu haben, dachte ich unwillfürlich.) Bauser! Bauser! Hatt du an beine Eltern gedacht? Haft du dir überlegt, welchen Kummer du beinen Vorgesehren bereitet haft? (Mir wurde bischen schwill, erlangte aber mein sich. Wir folgten automatisch der Bewegung. Toten-Der Pfarrer bonnte die Lage nicht retten. Ihm fiel auch nichts ein. Der Kapitan machte "Rhem, rhem — rhem, rhem", als oh ihm ein Iohanniskäfer in die Reble geflogen wäre, was allerdings mitten auf dem Atlantik nicht aut mögskich war. Dann meinte er: "Herr Pfarrer, ich benke, wir brechen ab." Der Kfarrer dachte auch so er nicht dem berschwand eilenden Fußes. Der erste gens gern hatte, Offisier kommandierte: "Wegtreten!" Da war her Bann gebrochen. Wit Jubelgeheul liefen die

Jungens in ihre Wohndecks. Un Deck blieben nur noch Baufer, der Kommandant, der Erste Dffi-gier, meine Wenigkeit und ber Wachtmeistermaat verl, mette Venigter ind ver Bootsheißemaschine lauerte Bootsmaat Schlegel. Das Verhör ergab solgendes: Bauser hatte sich aus Ungst vor Strafe, wie er angab — ich glaube, um einen Streich zu inszenieren —, in dem Schacht des 21-cm-Munitions aufzuges persteckt. Man hatte wohl hineingeguckt, aber barin war es bunkel wie in einem Bärenmagen. Das Aufen Wan hatte wohl hineingeguckt, aber barin war es bunkel wie in einem Bärenmagen. Das Rufen hatte er gehört. Er machte einen ziemlich ramponierten Einbruck. Immerhin gehörte eine gauze Menge Energie bazu, sich bort so lange aufzuhalten. Etwas Brot hatte er sich mitgenommen. Wer es war schließlich alle geworden, und Bauser bekam Hunger. Als nun die ganze Besahung sich zur Kirche an Oberbeck versammelt hatte, war nachürlich in den unteren Decks lautlose Stille eingetreten, und Bauser hielt die Zeit für gekommen, um sich Brot zu holen. Als er vorsichtig durch bas Luck nach dem Zwiscenbeck schleichen wollte, ereilte ihn sein Schisfal in Gestalt des Wachtmeistermaates Buchbolz. Dieser satte ihn beim Schlasittichen und brachte ihn an Deck. Er hörte die Worte des Pfarrers. Und als Hierden lästerber Drbnung hielt er es für seine Pflicht, den fälschich inzerierten Totengottesdienst zu unterbrechen. Bauser hatte Kück. Er entging nicht nur seiner Strafe für die geslaute Wurst, sondern auch für das Versteckspiel. Auch ich vertobakte ihn nicht, da er mir meine nächtliche Kuhe wiederzgegeben hatte. Der Herr Pfarrer, der alle Insens gern hatte, und diese ihn umgesehrt auch, ich eine unerklärliche Abneigung gegen Bauser gefäht zu haben.

## 95000 deutsche Kinder hungern im Gudetenland

Auf der Kassauer Tagung des "Bolksbun-des für das Deutschtum im Ausland" wurden erschütternde Berichte nicht nur über die politische, sondern auch über die soziale Not des Deutschtums im Auslande erstattet. Reben den grauenhaften Bilbern bes aussterbenden beutschen Bauernstandes in Sowjetrugland haben die Witteilungen über die hungernden deut-schen Kinder in der Tickechossen deut-schen Kinder in der Tickechossen deut-tiesen Eindruck gemacht. Die deutsche Landeskom-mission für Kinderschutz und Jugendfürsorge in Böhmen hat festgestellt, daß 94 859 sudetendeutsche Kinder dringend eines Ernährungszuschusses bedürfen und daß ferner mehr als 10 000 Kinder unbedingt wenigstens eine sechswöchige Erholungs-fürsorge auf dem Lande ober an der See brauchen, wenn sie nicht dauernden Schaden an ihrer Ge-sundheit nehmen sollen.

Das Erzgebirge, das Sfer-, Riefen- und Adlergebirge gehörten immer zu ben beutschen Notstandsgebieten, in denen Tausende bei schlechtem Geschäftsgang von dünnen Wassersuppen und wenigen Rartoffeln babinvegetieren mußten. Der Boben ist äußerst karg, das Land vermag nur wenige zu ernähren. Safer und Roggen werden nicht in jedem Jahre reif, und die Kartoffeln muß man fast immer aus bem Schnee ausbuddeln. Seit Sahrhunderten werden in diefen deutschen Grenggebieten Glasmacherei, Spigen- und Posamentenindustrie, Handschuhmacherei, Holzschnitzerei und Musikinstrumentenerzengung betrieben. Hunderttausende fanden in Zeiten geregelten Geschäftsgan: ges ein bescheibenes Auskommen, boch fie fanden fich damit ab und sparten, erwarben bescheibenen Bohlftand und maren die beften Steuergahler der alten öfterreichisch-ungarischen Monarchie, ber fie die besten und zuverläffigften Beamten ftellten.

Durch die Zerschlagung des großen Staates und seines weiten Wirtschaftsgebietes wurde die Absamöglichkeit für die subetendeutschen

strie, alle Teile der Holzbearbeitung, schwer geschädigt ist die berühmte Instrumentenerzeugung.
Die für das Sudetenland eigenartige Berslecktung zwischen Kleingewerbe, Heim- und Fabrikindustrie läßt in Zeiten normalen Geschäftsganges Hunderttausende selbständiger Existenzen zu, die
heute so gut wie alle wirtich aftlich vernichtet sind und besonders schwer auch dadurch zu lei-den haben, daß sie nicht einmal die Erwerbslosenunterstüßung erhalten können, da sie keine Arbeit-nehmer sind. Diese vielen zehntausend Kleinge-werbetreibenden und Heimarheiter erhalten im bewerbetreibenden und Heimarbeiter erhalten im besten Falle eine wöchentliche Unterstützung pro Familie von 8 bis 16 Aronen, das sind 1,25 bis 2,50
Mark. Da die Lebensmittel in den Grenzgebieten
sogar teurerals im Reich sind, so ist natürsich ein Auslangen völlig unmöglich, und es
herrscht überall grauser hunger. Hunderttausende erhalten aber überhaupt keine Unterstützung. Am schwersten sind die Kinder betroffen,
und so wird es die Aufgabe des Gesamtdentschunds unserer subetendeutschen Bolfsgenossen
Nachwuchs unserer subetendeutschen Bolfsgenossen
nicht schwerem Siechtum verfällt.
Der Staatskommissar für die Megelung der

Der Staatskommiffar für die Regelung ber Der Staatskommissar für die Regelung der Wohlsahrtspslege hat dem neukonstituierten Reichsausschuß, "Brüder in Not", dem der BDA. auch angehört, gestattet, eine allgemeine Sammlung durchzusühren, und daher ruft der "Bolks und für das Deutschtum im Ausland" alle Freunde der volksdeutschen Arbeit auf, mitzuhelfen, die Not der sudetendeutschen Tugend zu linsern Werest vernehmis kann die geketen ein ins bern. Wer es irgendwie fann, fei gebeten, ein fu-Beten deutsches Kind im Sommer 6 bis 8 Wochen in Pslege zu nehmen, oder doch meniastens einen Betraa auf das Postscheckkonto des VDA., Hauptkasse, Berlin, Kontonummer 88 467, für dieses sudetendeutsche Hilfswerk einzuzahlen.

Um 21. Juni ift ber erfte Rinbertransport aus dem Sudetenlande nach Medlenburg abgegangen. Die Grenslandfinderhilfe Medlen-burg hat auf bem Lande für 207 Kinder Privat-



ORIENTALISCHE CIGARETTEN COMPAGNIE "YOSMA" G.M.B.H. BREMEN



erobert eine Stadt nach der ern.— Ein Raucher em: pfiehlt sie dem andern.-

## Einheitsschule?

Das deutsche Schulmesen ist in den letten Jahrzehnten von dem Grundsatz der differenzierten Berufsvorbildung beherrscht gewesen. Dabei ift das Ideal der gemeirfamen deutschen Bildung zu furz gefommen. Rach dem nationalen Umichwung, der das deutsche Bolf auch geiftig und seelisch zu einer Ginheit zusammenschweißen soll, ist die Frage der Einheits-schule vordringlich geworden. In der Zeit-ichrift "Deutsches Bolkstum" schreibt Wilhelm Stapel u. a.:

"Die Aufgabe der Aulturpolitiker in unserem öffentlichen Schulweien ift diese: Die Mannig-faltigkeit der Schultpen muß auf einige wenige, auf deri ver zwei, ich wage zu sagen, schließlich auf einen Thy durückesiührt werben. . Ein Schulwesen, das von den künftigen Berusen der Schüler ausgedacht und aufgebaut ist, fördert die Abka pfelung der Menschen in zusammenhangslose Sonderinteressen. Gewiß erhalten die Schüler in ihren Grundschulzehren eine gemeinsame Borbilbung, aber diese umfaßt nur die ersten Kenntnisse. Da, wo die Bilbung im eigent-lichen Sinne beginnt, werden die Schüler auseinandergeriffen in die verschiedenften Thpen, von ber fortgeführten Grundschule an bis jum huma-Wir erziehen niftischen Gymnasium bin.

Weise ist es schlechterdings unmöglich, die "deutsche Gestalt" für die Erziehung wirfam ju machen. Und so werden wir zu einem form Io sen Bolt, das feinen zureichenden nationalen Inhalt hat. Wenn die Deutschen mit 20 Jahren politische Vollburger werden, fo haben fie überhaupt feine gemeinsame Bilbung mehr, feinen gemeinsamen Boden, auf dem fie sich auch nur unterhalten ton-Es ift nicht jener "Gemeingeift" ba, bon bem Stein und Arnot als einer der wichtigften Angelegenheit der Nation sprachen. aber, daß wir querft einmal Deutsche find, che wir Maurer, Studienrate, Fabrifichloffer, Minifterialräte, Rechtsanwälte, Landwirte, Raufleute, Arankenkaffenbeamte, Reichsminifter uim. werben, ift nur burch eine Erziehung und Bilbung auf gemeinsamer geistiger Grundlage möglich. Gin in sich differenziertes Massenvolk mie das deutsche bedarf einer einheitlichen Brägung. Dazu aber ift die Voraussehung ein einfacher und in fich geschloffener Schulaufbau. Diefer einheitliche Schulaufbau muß von einem einheitlichen, in sich festen und gemiffen Geift belebt merben, wenn eine einheitliche beutsche Bildung entstehen auf foll. Die Elemente ber Bildung werben biefelben fein

bieje Beije nur bifferenzierte Berufs- bleiben wie in ber Schule Bilhelm von Sum-menichen, aber nicht Deutsche. Auf dieje boldts: Untite, Idealismus und Chriftentum."

## "Brüder in Not"

Der Bollerbund bat bisher wicht bie geringfte Notiz davon genommen, daß Hnderttauende deutscher Menschen als Opfer des Sowjetinstems ben Sungertod sterben. Passau hat der Hührer des Berbandes für das Deutschtum im Austand, Dr. Stein ach er, diese internationale "Verschwörung des Schweigens" angeklagt, die über das surchtbare Log dieser beutschen Volksgruppe in der Sowjetunion ausgebreitet worden ist. Nach dem unglücklichen Abidluß des ersten Fünfjahresplanes wütet eine neue Hungersond in den früher jo fruchtsbaren Gebieten, sodaß heute schon die Besürchtung auftancht, es könnte noch ärger werden als in der Katastrophenzeit von 1921/22. Zahlloje als in der Katastrophenzeit von 1921/22. Zahllose Briefe liegen vor aus den gequälten Gebieten der Ukraine, der Wolga und Sibiriens, aus denen bernpracht des kant ich einsteins, aus benen hervorgeht, daß heute schon keine Familie mehr bort lebt, in der nicht vom Hunger geschwächte oder gestorbene Mitglieder vorhanden sind. Sie beweisen die entjegliche Not dieser Menschen. Einzelspenden fönnen nur ein Tropfen auf den heißen Stein

Der amerikanische Fürsprecher bes Ruglanddeutschtums, Prosessor Richard Sallet, hat in einem Schreiben an maßgebende Stellen des Reiches ingeregt, 1,2 Millionen beutscher Kommuniften im Reich, bie als Erwerbsloje unterficigt werben muffen, in bas Land ihrer Sehnfucht, in ben Sowjetstaat abzuschieben, und bafur eine gleiche Angahl volkstreuer, gottegläubiger deutscher Bauern herübergunehmen. Damit ware dem Reiche wie Rußland in gleicher Weise geholfen. Diese 1,2 Millionen bester deutscher Bauern wirden für die Officolung bereit stehen und bei ihrer Bedürfnislosigkeit ohne nennenswerte Kapitalunterstützung sich durchzusetzen verstehen. Die guten Erjahrungen, die nich mit einzelnen rublanddeutichen Ruchwanderersiedlern, 3. B. in Medlenburg, gemacht hat, befürworten biesen Vorichlag.

### Sieben Verletzte bei Autobus-Zusammenstoß

Bamberg. Gin bon Bamberg tommender Personenautobus stieß Montag mittag auf der Staatsstraße Bamberg—Lichten fels in der Nähe von Breitengüßdach mit einem Ar-beitszug, der die Staatsstraße kreuzte, zu-sammen. Sieben Insassen des Autobus wurden perlett.

Einkochgläser, Einkochapparate billigst bei A. Lomnitz Wwe., Eisengroßhandlung, Beuthen OS., Lange Straße 11-13

Am 5. d. Mts. verschied im Alter von 53 Jahren

Herr Maschinenwerkmeister

## Christian Feldt

Der Verstorbene stand seit dem 1. Mai 1902 in den Diensten des preußischen Bergfiskus und unserer Gesellschaft. Seit dem 1. Januar 1933 war er auf unserer Schachtanlage I/II tätig. Er war ein zuverlässiger und pflichttreuer Beamter, dessen Andenken wir stets in Ehren halten werden.

## Abteilung Delbrückschächte

Preußisch. Bergwerks- u. Hütten-Aktiengesellschaft Zweigniederlassung Steinkohlenbergwerke Hindenburg Oberschl.

Nach schwerer Krankheit starb am 5. d. Mts.

Herr Maschinenwerkmeister

im Alter von 53 Jahren.

Der Dahingeschiedene hat sich trotz der kurzen Zeit seiner Tätigkeit auf der Schachtanlage I/II durch sein offenes und gerades Wesen die Wertschätzung aller seiner Mitarbeiter erworben.

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Die Beamten und Angestellten der

Abteilung Delbrückschächte

Preußischen Bergwerks- und Hütten-Aktiengesellschaft Zweigniederlassung Steinkohlenbergwerke Hindenburg Oberschl.

## Was ist besser? Vorwaschen oder Einweichen?

Befreien Sie sich von dem Irrium, daß umständliches Durchwaschen der Wäsche vor dem Kochen erforderlich ist. In Henko Bleich-Soda haben Sie das Mittel, das der Wäsche allein durch Einweichen Schmutz und Flecke entzieht.

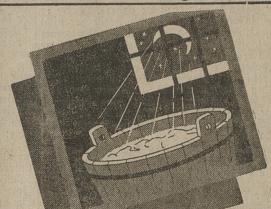

entro Henkel's Wasch-und Bleich-Soda Seit über 50 Jahren im Dienste der Hausfrau

Nehmen Sie zum Aufwaschen, Spülen und Reinigen Henkels 📦

## THEATER BEUTHEN OS.

Nur noch 3 Tage!

Ein Volltreffer des Humors

Tonfilm=Lustspiel mit Karin Hardt, Hugo Fischer=Köppe, Kurt Gerron

Außerdem 1 Kurz-Tonfilm u. die Tonwoche

Das Kino für alle! Schauburg Beuthen OS, am Ring

2 Tonfilm-Schlager! Der große Tonfilm-Erfolg! Ein Liebesroman im Hause Habsburg

2. Schlager: Panik in Chikago THEATER mit Olga Tscheehowa. Dazu die Tonwo

Da freut sich jeder, der sein Haar lieb hat.

erhält man jetzt schon für

Altbewährte Qualität. - Neue Packung.

Große Brillanten Golde und Gilberwaren taufen gu böchften Breifen

Gebr. Sommé Nachfg. Breslau Am Rathaus 13

Neu und gebraucht - Ständig am Lager mit Glasschüben

Empfehle meine modern eingerichtete Vulkanisier-Werkstatt zur Reparatur sämtlicher Reifen und Schläuche bei billigster Berechnung und fach-männischer Ausführung. — Für Haltbarkeit wird garantiert.

uthen OS. Piekarer Straße 45

Telefon 2454

Kaufe laufend jeden Posten alte Reifen und Schläuche

## Gelegenheitskäufe aus Privathand

aus Frivathand
if. Brillant-Collier,
Platin mit Gold,
0,73 Kt. nur 268.—
Paar echte, große
ff. Perl-Ohrringe,
spottbillig , 235.—
Longines-HerrenUhr, 3 DeckelGold,
flach , nur 148.—
Juwelter

Voelkel

## Stellen=Ungebote

Jüng.Kontoriftin

mit Zeugn., aus dem Baugewerbe; perf. i. gesamt. Lohnwes., Ste-nographie, Schreibm., an flott. Arbeiten ge-wöhnt. Zeugn. u. Ge-haltsanspr. u. Gl. 7072 a. d. G. d. Z. Gleiwig

## Für sofort nad Gleiwig gesucht:

## Möblierte Zimmer

Möbl. Zimmer.

mögl. Nähe Schlacht-hof, sofort gefucht. Angebote mit Preis unter S. t. 870 an die Sschlacht. Donnersmarckloche S

## Bertäufe

ich zwangsweise ver-steigern gegen Bar zahlung: a) um 10 Uhr: Große

nm 10 Unr: Torog Blottnigafraße 17: 1 Vojien Zigaren, 1 Schreibtisch, 200 Flasch. Wein, 1 Wi-fett, 1 Radioappar., 1 Tischillard, 1 Ca-1 Sifchillard, 1 La-bentijch mit Glas-auff. (Marmorpl.), 1 Standuhr u. v. m. 1) um 12 Uhr: Bahn-hoffte. 15, im Hofe: 1 Ladentifch, 5 Bol-fter-Bänke, 1 Kadio-apparat, ein. Tische, 1 Kegal, 1 Eimer Himbeersaft, 26 mer Hoefett. 13 Tonge-

Badfett, 13 Zonge-fäße, 24 elektrisse Lampen u. v. m. Reugebauer, Obergerichtsvollzieher, Beuthen OS.

### 1 Ballonrad. 1 Damenrad 1 Herrenrad

Dermietung

preisw. zu verkaufen

**BeuthenOS** 

Ring-Hochhaus

Eugen Philipp, Beuthen DG., Ring 14.

## Soone, fonnige 5-Zimmer-Wohnung 4-Zimmer-

Ein gewaltiges Erlebnis! Nur noch 3 Tege

Die große Fahr Ein Millionen-Tonfilm in deutscher Sprache Kaiserliebchen

mit Liane Hald und Walter Janssen

Fox-Tonwoche Steine Praise

Der Frechdachs

mit Ery Bos und Harry Liedtke

m. Willy Fritsch, Camilla Horn u.R.A.Roberts

iebe in Uniform

3. Ufa-Tonwoche Kleine Preise ab 30 Pfg.

Wohnung

mit all. Zubeh., Balmit Beigel., 2. Stock, Küperstr. 4, für sofort ober 1. 8. zu vermiet. von Beuthen OS. preisw. zu vermieten. R. Pliefch, Beuth., Auskunft: Tarnowiger Scharleger Straße 49. Straße 3, 1. Etage.

Rezept

## Kirsch-Johannisbeer-Marmelade bereiten Sie



3 Pfd. entsteint-gewogens dunkle süße Kirschen u. 1 Pfd. Johannis- oder reife Stachelbeeren sehr gut zerkleinern u. mit 4 Pfd. Zucker zum Kochen bringen. Hierauf 10 Minuten durchkochen, dann 1 Normalflasche Opekta zu 86 Pfg. hinzurühren u. in Gläser füllen. - Ausführl. illustrierte Rezepte für alle Früchte und Etiketten für Ihre Marmeladengläser liegen jeder Flasche bei.

Opekta ist nur echt mit Aus Früchten gewonnen dem 10-Minuten-Topt.

Trocken-Opekta ist Opekta in Pulverform und wird gerne für kleine Portionen von 2 bis 4 Plund Marme-lade verwendet, da es schon in Päckchen zu 23 Plennig und 45 Plennig zu haben ist. — Packung für 7 Plund Mar-metade 86 Plennig, Genaue Rezepte sind aufgedrückt.

Achtung! Rundfunk! Sie hören über die Sender des Schlesischen Rundfunks jeden Mittwoch-Vorm. 10.45 Uhr den interessanten Lehrvortrag aus der Opekta-Küche "10 Minuten für die fortschrittliche Hausfrau". — Rezeptdurchgabei

Das Opekta-Rezeptbuch, reich bebildert, erhalten Sie für 20 Pfennig in den Geschäften. Falls vergriffen, gegen Voreinsendung von 20 Pfennig in Briefmarken von der OPEKTA-GESELLSCHAFT M.B.H., KOLN-RIEHL



## Kammer-Lichtspiele Beuther OS.

Wo. 1/25, 1/27, 1/29 So. ab 3 Uhr

Intimes-**Iheater** 

Beuthen OS.

Wo. 1/25, 1/27, 1/29

So. ab 3 Uhr

Der Film für alle Deutschen, Der Film an alle Deutschen "Siegfrieds Tod"

Ufa-Ton-Woche

. Iglu, Das ewige Schweigen

Ein erschütterndes Drama aus dem höchsten Norden

2. Tom Mix, der populärste Cowboy-Darsteller in:

1 Minute vor Zwölf

Das heldische Kämpfen Siegfrieds wird zum Vor-bild unserer Tage.

Notel = Bension Weig Pens, 4-5 Mk., 4 Mahlz., Neuzeitl. Einrichtg. Wölfelsgrund, Tel. 58 - Jll. Prospekte.

Konzerthaus, Beutfien OS. Heute abend Spezialität: Doppelländ.Kalbskeule 80 Pf mit Champignonsauce



Ein ausgedienter Kinderwagen steht oft Verkauf' ihn gegen bar (und nicht auf Raten bloß)!

Verschieb' es diesmal nicht auf morgen mehr! Ein Inserat - schon hast Du

Was man sein Lebtag nicht mehr braucht, das soll man schnell zu Bargeld machen. Es gibt da ein bequemes und billiges Verfahren: man inseriert in der

»Ostdeutschen Morgenpost«l

## Aus Overschlessen und Schlessen

## Reueinstellungen bei den Ridelwerten

(Eigener Bericht)

Gleimit, 10. Juli. Auf Grund einiger Regierungsauftrage find Bei den Bereinigten Deutschen Ridelwerten in Laband in den letten Bochen insgesamt 40 Arbeiter neu eingestellt worden. Durch die gleichen Auftrage tonnte auch bie Bahl ber Feierfchichten für die ichon bisher beschäftigten Arbeiter erheblich bermindert werden. 3meds De h r= beichäftigung von Arbeitsträften haben die Ridelwerfe augerbem bisher zurudgestellte Reparaturen an Dafdinen und Gebäuden ichon jest in Angriff genommen.

## Umbau des Bahnhofsgebäudes in Ratibor

Ratibor, 10. Juli. Rochdem die Borarbeiten für den weiteren n mbau ber Raume im Empfangsgebande be-endet find, werben einige Uebelftande balb ab-

## Roftenloje Rechtsberatung

Juriftische Sprechstunde

Mittwoch, den 12. Juli 1933,

bon 17—19 Uhr

Berlagsgebäude ber "Ditdeutichen Morgenpoit" Beuthen, Industrieftrage 2

gestellt sein. Um Montag nachmittag fand eine Besichtigung statt. Reichsbahnrat Dr.

Rlipps hielt einen Vortrag und führte die Presse bertreter dann mit Bauinspektor Meher, Bahnbossvorsteher Archner und technischen Reichsbahnden Köume der A. Rlasse im Empfangsgebäube. Der Aufgang zur 4. Rlasse von der Stadt aus bleibt für die Reisenben bestehen, wird aber so gesett das ein gerader Durchagung zur gelegt, daß ein gerader Durchgang zur Sperre und zum Bahnsteig geschaffen wird. Reugeschaffen wird ein bequemer Wartesaal für Reifende mit Traglasten, in bem auch ber Restaurationsbetrieb untergebracht wird. Die Fahrfartenschalter tommen nach links von ber Durchgangsfeite, die Ausfunft und bie anderen Büroräume werden erweitert. Der ganze Bau wird mit Barmwafferheizung verforgt. Mit den Umbauarbeiten wird fofort begonnen. Gie werben in zwei bis brei Monaten beenbet sein, sodaß ber gesamte Reiseberkehr burch die Emfangsballe ber 3. Rlasse von Diens-Dr. tag, dem 11. Juli, ab geleitet wird.

## Reine Einstellung von Technitern beim Arbeitsdienst

Berlin wird gemelbet: Das von der Butab im Butab-Stellenanzeiger Nr. 25 vom 23. 6. 33 beröffentlichte Inferat, wonach beim Arbeitsbienft 1 600 Tief- und Sochbautechniter verlangt wurden, beruht auf einem Brrtum. Die in großer 3ahl bei ber Reichsleitung bes Arbeitsbienstes in Berlin eingelaufenen Bewerbungen fonnen nicht berüdfichtigt werben. Sie werben im absehbarer Zeit den Bewerbern wieder zu-

## Oberpräsident Brüdner

Beuthen, 10. Juli.

Dberpröfident Brüdner ift sofort nach ber

## v. Alten als Landrat bestätigt

Groß Strehlig, 10. Juli.

Regierungsrat Kurt von Alten, ber bas Landratsamt Groß Strehlig tom miffarifch berwaltete, ift burch Beichluß bes Breugischen Staatsministeriums jum Landrat von Groß Strehlit ernannt worben.

## Berhaftungen am Beuthener Chrentag

Beuthen, 10. Juli.

Wie die Bolizei meldet, beleidigte am Borabend bes Chrentages ein Sanbelsmann auf dem Reichs-präfibentenplat ben Oberpräfibenten. Der Täter nach Berlin abgereift murbe fe ft genommen und bem Bolizeigefang-nis jugeführt. Ferner wurben wegen Beracht. lichmachung der Reichsregierung 5 Bersonen festgenommen. Bemerkenswert ist, daß trop des riesenhaften Berkehrs sich kein Ver-Beuthener Stadionkundgebung nach Berlin gereift. tehrsunfall ereignet hat. Das ift ein Zeichen gefunden wurde. Er will dies aus Angft vor liche Gewitter.

## Unfälle im Industriegebiet

## Zusammenstoß wifchen Auto und Motorrad

Sindenburg, 10. Juli.

Am Montag gegen 18,30 Uhr ftieß auf ber Roppstraße der Motorradfahrer Hauptwachtmeifter D. mit einem Lieferwagen gufammen. D. wurde fechs Meter mitgeschleift und brach bas rechte Schienbein. Er wurde in das St.-Josefs-Stift gebracht. Das Motorrad wurde stark beschädigt.

## Bom Auto niedergefahren

Beuthen, 10. Juli.

Am Montag gegen 14,55 Uhr wurde in Miechowit auf der Bahnhofftrage in Sohe bes Grundftudes Rr. 30 ber Gartner Robert Dobring aus Miechowit, Sindenburgftraße 28 wohnhaft, bon dem Kraftwagen I K 35 038 angefahren und gu Boben geichlenbert. Er brach ben rechten Unterichentel und trug eine große flaffende Bunde dabon. Der Berlette murbe in bas Anappichaftslazarett Rofittnit gebracht.

## Im Alodniklanal ertrunken

Gleiwit, 10. Juli.

Am Montag gegen 14,30 Uhr ertrant im Rlob. nigkanal in ber Rabe ber Schleuße 16 ber 19 Jahre alte, des Schwimmens unfundige Detorationsleheling Wilhelm Schlima aus Gleiwis. Die Leiche murbe in die Leichenhalle bes Polizeiprafidums gebracht.

## In ein Auto gesahren und lebensgefährlich berlett

Renftadt, 10. Juli.

Montag vormittag fuhr bie siebzehnjährige Gertrub Rollni aus Piltsch in ber Vorstadt Brunten mit ihrem Rabe in ein Berfonen. auto. Sie wurde bazu von einem anderen Radfahrer gezwungen, der ihr nicht ausweichen wollte, fobak fie bom Rabe ftürzte und auf bem Hahrbamm liegen blieb. Mit ich weren Ropf- und Beinverlegungen muche fie bom Führer des Autos ins Städtische Kranken-

Fahrzeuge wie auch bes Publikums in muftergültiger Ordnung vollzogen hat.

## Richt Mord, sondern Unglücksfall

Reiße, 10. Juli.

Die Preffestelle bes Landgerichts Reife teilt mit: In der Mordfache Fran Johanna Grun bei, Strohmühle bei Dürrkamit, hat bie Obbuttion ber Leiche Dob burch Erbroffelnng ergeben. Die am hintertopf festgeftellte Bunbe, bie zn einem Blutverluft geführt hatte, murbe als burch einen Fall herrührend angesehen. Nachdem die fonftigen aufgetauchten Berbachtigungen gegen ben Tater fich als zu binfällig erwiesen botten, fand ein neuer Lotaltermin burch ben Untersuchungsrichter und ben Staatsanwal unter hindugiehung bes medizinischen Sachberständigen und ber Landjagerei und Rriminalbeamten ftatt. Hierbei wurde in der Mihle beim Getreibetaften unter einer Belle eine Blut. lache gefunden. Nach biefem Befund bequemte fich ber verhaftete Sohn zu einem Geft and nis, bag er die Mutter tot mit eingebrehten Rleibern an ber Belle hangend gefunden habe. Er gab weiter ju, die Leiche einige Meter bom Getriebe heiteres, nur vorübergehend molfiges, mar. entfernt niedergelegt gu haben, mo fie fpater por- mes Better, vorläufig nur vereinzelt ört -

dafür, daß sich ber Berkehr sowohl von seiten der Bestrafung wegen Berletzung der Umfallverhis tungsborichriften bisher verschwiegen haben. Rach genauer Rachprüfung dieler Angaben wurde ihre Richtigfeit festgestellt und ber Angeschuldigte fofort aus der Saft entlaffen.



Schlefien befindet fich nunmehr im Bereiche fub. tropifcher Barmluft. Die Temperaturen überschreiten baher bereits in ben Vormittagsftunben 25 Grab und erreichen über Mittag vielfach fast 30 Grab. Die Störnngsfront, welche geftern in Mittelbeutichland bereits einzelne Gemitter hervorgerufen hat, ift ingwischen bis gum Beften unferes Bezirkes vorgernat. Sie zeigt nur noch wenig Berlagerung, und bie hinter ihr folgenben maritimen Luftmaffen beginnen fich bereits burch Abfinten wieber zu ermarmen.

## Ausfichten für Oberschlefien:

Schwacher Bind aus wechselnben Richtungen,

## 1 mundet besser

## ELBS Essig-Essett | mild im Geschmack, wasserheil, hlar, heimfrei u. unbegrengt haltbar Große Flaschein 1807 ten RM. 1.50 Seit 1875 führende Marke für alle Feinschmecker | Tur echt mit dem Namen:



## Kunst und Wissenschaft

Hans Knudsen:

## Was erwarten wir vom neuen deutschen Irama?

Emmer wieder ift es bon ben Führern bes neuen Deutschlands betont worden: eine Kunft um ber Runft willen, ber Standpunkt l'art pour l'art bet Sumft bitten, der Statiobulität fat holl kalt beiden Anstein Plat und keinen Anstein und beinen Anstein auf Beachtung. Nachdem das Theater mit einem Spielplan, der dem Bolke oder besser: der Kation gar nichts mehr zu sagen hatte, die Wenge ans dem Zuschauerraum herausgeefelt hat. muß es jeht die ungeheuer schwere Aufgabe lö-jen, die Masse, das Bolt von neuem in das Theater zu ziehen, und bas heißt vor allem, ihnen das Theater wieder intereffant zu machen. Schwer ift die Aufgabe schon beswegen, weil bas Schwer iff die Angabe ichon beswegen, weil das Bolf in den großen politischen Bersammlungen "derwöhnt" worden ist, weil es hier mit seiner aanzen Seele und seinem Glauben, mit seinem ganzen Besen und Sein gefesselt worden ist, weil ihm hier das geboten wurde, was es in seiner Rot und Sorge, in seiner Schnsucht und Hossischt auf fuchte. Who kann das Theater nur Aussicht auf Erfolg haben, wenn es Stücke bietet, die thematisch bas Volk wirklich etwas angehen. Auf diese Bolksverbundenheit muß der Dramatifer hinzielen.

Nun wäre es ganz verkehrt und unsinnig, wollte man hier einwenden: die Kunst läßt sich nicht "kommandieren"; verkehrt deswegen, weil wir genau wissen, daß der Dramatiker sich bemilt, Stoffe zu erfassen, die dem Bolk wichtig er-

nicht mehr zu schabe sein sür die Gebrauchsware bes Obeaters; sie ist leider lange Jahre aus Budapest und Baris bezogen worden. Es hat precher mit der einfachen Bildhaftigkeit und um ein Beispiel nur zu nennen — dem künstlerischen Ruf des Dichters Hermann Burte keinerstein der die Geblagsicherheit wird auch, in gewissem Sinne, sin die Sprache dramatischer Darstellung eingehen. Diese Ueberlegungen sind keineswegs khoretische lei Abbruch getan, daß er ein Kruminaltud "Der letzte Zeuge" geschrieben hat, dei dem er "mit vollem Bewußtsein auf dichterische Mittel" ver-zichtet, "chne Kneuma und Kathod" ein Bühnen-ftild schuft, "um — wie er sagt — die Hand zu bil-den". In solchem Sinne soll der Dichter sich ein-mal als Kunsthandwerter sühlen und der Ge-brauchsware des Theaters Nivean und Anstand

Was den Spielplan der letten Jahre so arg zerstört hat, war nicht nur die Thematif, die uns nichts anging, die Hebe zum Klassenkampf ebenso wie die erotischen Komplere der Bantiersevenso wie die erotychen Komplexe ber Bantierstochter, sondern es war die Inthronisierung des talten Intellekts. Hier lag ein großes Gesabrenmoment, hier lag die zersehende Wirkung. Was Gesühl hatte und zeigte, wurde — ausgelacht. Das neue Drama hat von hier aus neue Ausgaben: Der neue Mensch im Theater will und soll wieder getragen werden der einem answer hallen gaben: Der neue Wensch im Obeater will und soll wieder getragen werden von einem großen, vollen, starken Gesühls soll von der Bühne herab auf ihn übergehen. Es wird vielleicht noch eine kleine Weile dauern, die die Menschen im Theater die Furcht überwunden haben werden, sentimental zu erscheinen, wenn sie sich einer warmen Gesühlswelle willig hingeben; aber gewiß nur eine kleine Weile. Denn die aber gewiß nur eine kleine Weile. Denn di Sehnsucht nach dem starken Gefühls

fierende Forberungen ober programmatische Direftiven; sie sind vielmehr sich selbst ergebende Notwendigkeiten und seine Geseynäßigkeiten, die sich von dem ablesen laffen, was jest schon an neuen Stücken da ist. Wir können mit einiger Rupersicht der dramatischen Broduktion entgegensehen; fie wird Boden gewinnen und ben Weg gehen, der hier in kurzen Andeutungen gezeigt wurde; es ift der Beg dur Vertiefung und Be-reicherung des neuen Theaters.

Brälat Buchwald i. Der Dechant des Bres-lauer Domfapitels, Krofessor an der Breslauer Universität, Dr. Audolf Buchwald, ist gestor-ben. Der Verstorbene hätte am Sonnabend seinen 75. Geburtstag seiern können. 17 Jahre lang war er als Religionslehrer am Ghunasium Groß Etrehlih tätig. 1913 beries ihn das Ver-trauen des Kardinals als Domherr an die Bres-lauer Kathedrale. Die wissenschaftlichen Arbeiten des Brälaten Buchwald sanden mit der Ernen-nung zum Hon vor ar prosessioner Universität 1920 ihren äußeren Abschluß.

## Büchertisch

Word um Malow. Roman von Wol

bebeutet eine Anklage und jugleich ben Berfuch, bem handeln und Denken eines mächtigen Fi-Sinn unterzulegen.

Jugend eines Volkes. Fünf Erzählungen bon rrad Inglin. Montana-Berlag AG., Sorw rn) und Leipzig. Preis geh. 3,20 Mf., geb. (Luzern) und Leipzig. Breis geb. 3,20 Mt., geb. 4,40 Mt. — In fünf Grzählungen werden die ge-ichichtlichen Anfänge der Eid genoffenich aft und die bon Sagen ber Befreiungstradition burchwobene Dammerung vor diefer Zeit dargestellt. Die Sprache ift von Kraft und Klarheit. Die Seiten fiber Tell, die Bögte, die Schlacht am Morgarten find Meisterstücke deutscher Prosa man hört nicht nur raffelnde Röcher, Kanzer, Morgensterne — man hört mitten im Kolben der Steine von Morgarten den Herzschlag eines jungen Volkes — das ift ein Volksduch im edelsten

Sinne.

3m Banne ber Sübsee. Alma M. Karlin: Die junge Desterreicherin, die 1919 mit 100 Dollars, einer Schreibmaschine und der Kenntnis von 10 Sprachen ausgezogen war, um die Welt zu unt sahren, schildert hier ihre einzigartige Weltsahrtz Als Fran allein unter Pslanzern und Menschensfressen, Sträslingen, Matrosen und Missionaren. (Wilhelm Köhler, Verlag, Minden i. B. Breisgeb. 2,85 Mf.) Man ist begeistert, gepackt und exsichtiert von der "Einsamen Weltreise". Von Hongkong über die Philippinen geht die Fahrt nach Australien, dem Kintinent der Gegensäße von urzeitlichen Mensch., Tier- und Pslanzensormen und modernstem pulsierenden Leben. Neussie seeland mit feinen Geisern und feiner boch-interessanten Maori-Bevölkerung wird besucht und interessanten Maori-Bevölkerung wird besucht und bon hier aus das geheimnisumwodene Inselreich der Südsee. Im Eingeborenenkann, allein unter einem Duzend nacker Wilder, sährt sie don Insels u Insel, Kannibalen verfolgen sie, Geldstorgen verbittern ihr das Leben, sie ist todat ir ank, don Ungezieser und Vieder gepeinigt, off bereit zu skerben, — und troz allem sinden wir sie unablässig bereit, zu lernen und zu schauen, zu schen und zu malen. Sie schilbert die Welt der Tropen, abseits der Straße der vielen, von der ersten Klasse und der Tradeller Checks. Das Wuch ist spannend, buntsarbig in der Külle der Beobachtungen und menschlich ergreisend.

## Es meldet sich der Gommer

Auf einmal und sehr konzentriert! Auf einmal hat auch der Schupo an der Straßenfreuzung ein anderes Aussehen bekommen: seit geftern trägt er die Khaki-Uniform ehemaliger Kämpfer gegen Zulus und Boger . . . Ja, wes-halb kommt bei uns jetzt alles so plöglich und unvorbereitet? Es find doch kaum ein paar Tage her, da hat man noch gefroren und in seiner fümmerlichen Bude die Zentralheizung tieffinnig betrachtet, die nicht mehr gehen wollte . . auf das Blech des ängeren Fenftergesimfes fnatterte der Regen, unaufhörlich . . . Und man träumte von seidenen Steppbeden und traulichen Kachelösen und Kaminen . . . Ueber Nacht hat merden höhen sonnen be strahlt wie noch nie in diesem Jahre. Die Hitze übersällt uns, wie eine brühlbeiße Dusche, das Gehirn fängt an einzutrochnen und die Glieder werden zu einer Am 16. Aug. Jubiläumswallfahrt nach Annaberg. Anselwg Dörraemüse. Und sämtliche Blüten im Meldung Di. 11. Do. (10 bis 15) bei Frau Wende, Gräupnerstraße I.

\* Reinate Männervereinigung. Die Private Mänschen Minnervereinigung. Die Private Mänschen Minnervereinigung. fich das Wetter auf den Ropf gestellt, und wir mer ift bei uns eingefallen, wie ehemals die Sunnen, urplöglich und unabwendbar. Es heißt freilich, daß ber nächste Monat ziemlich regnerisch und fühl sein werde, wenigstens in seinen

Umsomehr wollen wir uns darüber freuen, daß es jett endlich sommerlich ift und sich die Conne fo fraftig meldet, wenn auch mancher unter ihren sengenden Strahlen ichlapp macht. -Und die Gastwirte freuen sich auch, dieweil der Durst unbeimliche Formen angenommen hat. Jedenfalls hat die Sonne den Zweig des Gaftwirtsgewerbes angefurbelt ... Und da sieht man bon ein paar leichten Connenstichen gerne -me.

\* Juriftische Sprechftunde verlegt. Unfere toftenlose Juriftifche Sprechftunde, Die bisher jeden Dienstag abgehalten wurde, finbet ab jest jeden Mittwoch von 17-19 Uhr im Verlagsgebäude der "Oftbeutschen Morgenpost", Induftrieftraße 2, ftatt. Rächfte Juriftifche Sprechftunde am Mittwoch, bem 12. d. M.

\* Dr. Le y. Montag fruh abgereift. Dr. Le y, ber Huhrer ber Deutschen Arbeitsfront, ber während seines Aufenthaltes im Hotel Kaiserhof abgestiegen war, reifte Montag früh um 7 Uhr mit dem Flugzeug bom Flugplah Gleiwih nach Berlin ab, wo er bereits um 11 Uhr schon wieder im Minifterium Konferenz hatte.

\* Feierliche Totenehrung am Sorft-Beffel-Denfmal. Die Rreisleitung der NSDUB. hat burch den Rreisleiter und fommiffarischen Oberburgermeifter Schmiebing mit der SA. bereinbart, daß vom Tage der Enthüllung des Sorft-Weffel-Chrenmals ab eine Woche lang von Ginbruch der Dunkelheit dis Mitternacht eine Ehrenwache ben SU-Fackelträgern gestellt wird. Das schlichte Denkmal wird während dieser Zeit von riesigen Scheinwerfern tag-hell bestrahlt. Ein würdiges und eindrucksvolles Bild dieser Sorst-Wessellschauf des Deutschen und einzigen Sorst-Wessels-Deukmal des Deutschen Reiches. Hunderte von Beuthenern werden an diesen Abenden nach dem Plat vor dem Landgerichtsgebäude schreiten, um den ersten Soldaten ber SU., den großen Kämpfer Horst Weffel, ber fein Leben hingab, damit wir leben können, in ftiller weihevoller Andacht und dankbarer Ergriffenheit zu ehren.

\* Gin Toter bei bem Untergautreffen. Die Veranstaltung der NSDAK. am Sonntag hat leider ein Todesopfer gefordert. Auf der Höhenzollernstraße brach der SU.-Mann, der Büroangestellte Karl Schellig a, Katibor, infolge Historian der Der Tote wurde in Sitzschlages tot jusammen. Der Tote wurde in bie Leichenhalle bes Städt. Krankenhauses

\* Hochschule für Lehrerbildung im Dienste bes BDA. Am Sonnabend, 20 Uhr, findet im Fest-faal der Hochschule für Lehrerbildung ein Abend zugunsten der notleidenden Wolgadeutschen ftatt. Prof. Dr. Rlöbekorn fpricht über das deutschen Kolonisten in Rußland, der Singfreis der Hochschule singt Lieder der Rolonisten und eine Stubentin der Sochschule, die aus der Ufraine stammt, schildert Leben und Leiden der dortigen Deutschen. Nach Schluß des Abends findet eine Sammlung für die Wolgadeutschen statt.

\* Bom Penfionärverein. Das Sommerfest mit seinem reichhaltigen Programm nahm einen schönen Verlauf. Der stellvertretende Vorsitzende

des Propinzialverbandes, Nohl, Breslau, hielt einen Vortrag. Der von der Brauerei S. Sajel-bach, Namslau, zur Verfügung gestellte Film veranschaulichte den Werdegang des Bie-res. Das Terzett, "Die fidele Gerichtssisung", erheiterte die Versammlung, die den folgenden Geangsvorträgen und Duettauführungen lebhaften

\* Süßstoffvortrag in der Fachgruppe Drogisten im DHB. In der Fachgruppe Drogisten im DHB. hielt Flügel von der Deutschen Süßstoffgesesslichaft einen Vortrag über Süßstoff und seine zahlreichen Anwendungsgebiete. tragende verstand es, durch seine interessanten und auklärenden Ausführungen die Zuhörer zu fesseln. Im Anschluß an den Vortrag wurde Kakav aus-geschenkt, der mit Süßstoff gesüßt war. Die Teilnehmer konnten sich davon überzeugen, daß Süß-stoff Zuder zu ersehen vermag, wenn man das

nervereinigung von St. Maria unternimmt am Feste Maria Himmelfahrt eine Ballfahrt nach Unnaberg. Die Warra Himmelfahrt eine Wallfahrt nach Annaberg. Die Walfahrt beginnt mit einem Hochant in der St.-Marieni-Kirche am Frei., 25. Aug., um 5,30 Uhr. Um 8 Uhr Abfahrt der Teilnehmer mit dem Stadtauto nach St. Annaberg. Das weitere Programm erhalten die Teilnehmer bei der Iahresversammlung am Sonnabend, den 5. August, 20 Uhr im Restaurant Gajemsti, King. Nähere Auskunft erhalten Teilnehmer bei Schneidermeister Paus der, Schießbausstraße 1.

\* Capitol. Berlängert bis einfoließlich Donnerstag: 1. "Die große Fahrt". Ein Millionentonfilm in beutscher Sprace. 2. "Kaiserliebchen" mit Liane Haid und Walter Janssen. 3. For. Tonwoche.

\* Palast-Theater. Nur noch bis Donnerstag! 1. "Der Frech dach s" mit Wiln Fritsch, Camilla Horn und Ralph Arthur Roberts. 2. Tonfilm: "Liebe in Uniform" mit Ern Bos, Harry Liedtke, Frig Kam-pers. 3. Usa-Tonwoche.

\* Deli-Theater. Wir bringen das Tonfilmlustspiel "Bater geht auf Reisen" unter der Regie von Carl Boese mit Hugo Fischer-Köppe, Karin Hardt, Curt Bespermann, Liss Urna, Hermann Picha. Dazu im Beiprogramm ein Kurztonfilm und die Tonwoche.

\*\* Schauburg. Zwei Tonfilme im Programm. 1. Karl L. Diehl, Ellen Richter, Paul Höriger und Gretel Theimer in "Iohann Orth". 2. Olga Tschechowa in dem Kriminalfilm "Panik in Chikago". 3. Die neueste Tonwoche.

\* Rofittnig. Bom Kriegerverein. Gemäß der Richtlinien des Kyffhäuserbundes wurde hier die Bisdung des neuen Vorstandes rückgängig gemacht und der vorige Vorstand mit Jahrsteiger Kandura als 1. Vorsihenden wieder in feine Rechte eingesett.

Sparmaßnahmen ber Gemeinbe-berwaltung. Zwecks Erzielung von Erspar-nissen wurde die Straßenbeleuchtung von 71 auf nur 12 Lampen eingeschränkt. Die Ersparnisse follen zu anderen notwendigen Zwecken der Kommunasverwaltung Verwendung sinden.

## Gleiwitz

\* Auflösung der Deutschnationalen Front. 3m Anschluß an die erfolgte Selbstauflösung der Deutschnationalen Front hat auch der Kreisberein Gleiwih-Stadt der DKF. seine Organisation au sigelöst. Er hat seinen Mitgliedern für ihre treue Gefolgschaft in den langen schweren Kampfjahren herzlich gedankt und der Hoffnung Ausdruck gegeben, daß sie auch weiterhin alle ihre Kröfte in selbstloser Hingabe der Arbeit für den Wiede er aufbau unseres Vaterlandes jur Berfügung

\* Besichtigungen ber Rammerversuchsfelber. Die Landwirtschaftsichule und Birtschaftsberatungsstelle Tost weisen darauf hin, daß Arbeit im Interesse der Schule nicht mehr angän die Versuch 3 felder der Landwirtschaftskam- gig erschien. Lediglich an der evangelischen mer auf dem Gelande der Landesheilanftalt Toff in befter Entwicklung fteben und fordern die Landwirte zur Besichtigung dieser Felder auf Jeden Sonntag und Montag finden in der Zeit von is die Index ind Arbeitag stillen in der Zeilden von 15 bis 17 Uhr Führungen ftatt. Die Teilnehmer versammeln sich um 15 Uhr an der Laudwirtschaftsschule. Bei vorheriger An melbung werden auch zu anderer Zeit Führungen veranstaltet. Auf Antrag der Gemeindevorsteher, Genossenschaften oder Vereine veranstaltet die Landwirtschaftsschule auch Feldbegehungen und Stallschauen auf den Dörfern.

\* Amtlich festgesette Mindestbeckgelbjäte. Ge-legentlich eines Tierhastertages in Glei-wiß wurde fürzlich im Einvernehmen mit dem Leiter der Tierzuchtabteilung der Land-wirtschaftstammer Schlesien in Oppeln, dem achbearbeiter für Tierzucht in den Kreifen Toft-Gleiwit und Beuthen und den Mitgliedern bes Köramtes eine Entschließung gesaßt, die Mindest- Gaida verbandsseitig eir beckgelbsähe forderte. Der Kreisausschuß ift die- Diplom zuerkannt worden.

Im Dienste der Wohltätigkeit

## 2. Jahressest des Beuthener Müttervereins "St. Barbara"

(Gigener Bericht)

gen Bestehen 3, die mit einer Segensandacht auch Erholung und Unterhaltung bringen. eingeleitet wurde. Nach der Andacht versammelten eigennütziger Beise zur Verfügung und führte unter der Stabführung des Musikzugführers Ch = ganet ein gediegenes Festkonzert aus, das ben wärmften Beifall ber Festbesucher fanb. Die

Vorsitzende, Frau Direktor Lapczynski, eröffnete bas Gartenfest mit einer Ansprache. Sie begrüßte alle recht herzlich und dankte den Wohl tätern, die für die armen Mütter spendeten. Besondere Begrüßungsworte richtete fie an die glieder umfaffende Berein soll nicht nur in kirch-

Beuthen, 10. Juli. | ber Pfarrgemeinbe bas Bufammengehörig. Der Mütterberein "St. Barbara" feitsgefühl und die Geselligkeit gebeging am Montag die Feier des 3 weijähri- pflegt werden. Der Nachmittag foll ben Müttern

Pfarrer Porwoll bankte dem Borftande, sich die Mütter von St. Barbara mit vielen Gä- besonders der Borsitzenden, für die aufopferungsften im Schützenhausgarten. Die Standarten- volle Gemeinschaftsarbeit und würdigte die liebefapelle 156 ftellte sich dem Wättterverein in un- volle, uneigennützige Arbeit des Musikorchesters sowie die Darbietungen unter Leitung bon Frau Gerhard für bas Sahresfest. Um ben Rinbern eine befondere Freude gu machen, findet am Dienstag ein Rinberfeft ftatt. Die Rinber versammeln fich um 14.30 Uhr vor ber St.=Barbara-Rirche und werden im festlichen Buge ins Schütenhaus geleitet. Für biefe Antunbigung banften die Mütter mit ftarfem Beifall. Bon brei jungen Damen bes Dberichlefischen Landes-Geiftlichfeit, an ber Spite den Prajes. Pfarrer theaters wurden unter Leitung von Frau Käte Borwoll, auf bessen Anregung das Garten- Gerhard schöne Tänze vorgeführt. Die befest veranstaltet wurde. Der mehr als 1200 Mit- dürftigen Mütter der Pfarrgemeinde, die in gro-Ber Bahl erichienen waren, wurden aus Spenbenlicher und religiöser hinsicht gemeinsom wirken. mitteln vieler Wohltäter mit Raffee und Ruchen Es sei der Bunsch des allbeliebten Bräses, daß in sowie einem Abendessen versorgt.

sem Ersuchen nachgekommen und hat als Min d e st s ä b e für Bullen 3 Mt., Eber 2 Mf. und Ziegenböcke 1 Mf. sestgesett. Diese Sähe bleiben bis zur endgülftigen Entscheidung durch das Preu-Bische Landwirtschaftsministerium bestehen. Gine Unterschreitung dieser Sähe ist untersagt. Die Volizeivrgane sind beauftragt, die Besolgung dieser Vorschrift zu überwachen.

\* Reue Feuerwehren im Landfreise. Die Frei willigen Feuerwehren in Potempa und in Lohna-Lany haben bei einer Prüfung ihre Leiftungs-fähigkeit bewiesen und sind als Schuhwehren im Sinne des Gesehes anerkannt worden.

Die neuen Filmprogramme. Die UB.=Licht= spiele bringen ab Dienstag den Bintersportfilm "Ubenteuer im Engabin". In der Schau-"Abentener im Engabin". In der Schauburg bleibt der Film "Aind ich freu mich auf Dein Kommen" bis Donnerstag auf dem Programm, und auch im Capitol läuft das lette Programm mit den Filmen "Liebe in Uniform" und "Emma, die Perle" bis Donnerstag meiter Donnerstag weiter.

\* Luftschusbund im Stadtteil Sosniga. Um heutigen Dienstag findet um 19 Uhr in Sosniga im Gasthaus Hoffmann, Sosnigaer Straße, die dründungsversammlung der Untergruppe Sos-niga des Reichsluffschußen nöses ftatt. Es ift Pflicht jedes Bolfsgenossen, diese Ber-sammlung zu besuchen, um über alle wesentrichen Fragen des Luftschußes unterrichtet zu sein.

## hindenburg

\* Hohes Alter. Ihren 80. Geburtstag feiert am Dienstag die verw. Frau Bäckermeister Bor-kowy, Körnerstraße 14.

\* Bestandene Gramen. Frl. Maria Jenoch, Tochter des Lehrers Otto Jenoch, hat das med i-Zocher des Lehrers Litt Zenda, hat das med 1-zinische Staatsexamen an der Universi-tät München bestanden. — Frl. Maria Fabisch, eine frühere Schülerin des Reizenstein-Ober-lyzeums, bestand an der Universität Berlin das philologische Staatsexamen. — Bor dem Provinzial-Schulkollegium in Breslau bestanden die staatliche Schwimmeister=Brü= fung Gwald Theusner und Gerhard Kipka aus dem Stadtteil Biskupitz.

\* Bilbung eines Gefamtelternbeirats. Mus ben Elternbeiräten mußten nach ministeriellen Anord-nungen alle auf Grund kommunistischer Babloorchläge gewählten Mitglieder ausscheiben, ferner aber auch solche, bei denen eine gedeihliche Lediglich an Schule 17, deren Borftand sich schon seit der letzten Wahl im Juni überwiegend aus Nationalsozialiften zusammensehte, brauchte eine berartige Magnahme nicht durchgeführt werden. Um nun die Buniche und Forderungen der Elternichaft zentral vertreten zu können, wurde ein Gesamt-elternbeirat gebildet, dessen Leitung Lehrer Rawalet übertragen wurde.

\* Vom Mietseinigungsamt. Umtsgerichtsrat Dr. Böhnifch ift jum Borfigenden des Mietseinigungsamtes und zu seinem Stellvertreter Gerichts=Affessor Dr. Gollasch bestellt worden.

\* Erfolgreiche Arbeit im Reichsfurgichriftverein. Für hervorragend forrefte und fehlerfreie Arbeiten während des vergangenen Jahres ift den Mitgliedern des Reichskurzschriftvereins Gerhard Fischer, Robert Cionga und Helene Gaida verbandsseitig eine Urkundenmappe nebst

\* Bom Gifenbahnverein. In der außerordentlichen Generalversammlung erklärte der vom Bedirksverband Oppeln infolge Gleichschaftung zum Müller, daß er daß Amt aus Gesundheitsrück-lichten nicht mehr übernehmen könne. Den Vor-lit übernahm daher Reichsbahnassischen Bittner, der im Einvernehmen mit der Versamplung den hisherigen 1 Norsibenden Reichs-famplung den hisherigen 1 Norsibenden Reichssammlung den bisherigen 1. Vorsitzenden, Reichs-bahnkasseningektor Müller zum Chrendor-sitzenden des Vereins ernannte. Die Zusammenitsenden des Bereins ernannte. Die Zusammen-etzung des Borstandes soll erst in der nächsten Versammlung bekannt gegeben werden.

\* Vom Ravallerieberein. Beim Generalappell wurde gemäß der Führeranordnung bes Kyffhäuferbundes Oberbergrat, Rittmeister a. D. Frentel jum Führer des Bereins bestimmt. Anläglich bes 60jährigen Bestehens bes Rriegervereins Borfigwerf wird der Kavallerieverein eine besondere Reitereskorte, bestehend aus berittener SU. und berittenen Ravalleriften in Borfriegsuniform in der Stärfe eines Zuges (16 Mann) ftellen. Rachdem am 29. Januar Die neue Stonbarte die fir dliche Beibe noch nicht erhalten hatte, wird dieje am Tage Der Stanbartennagelung, 3. September, nachgeholt.

\* Rameradenverein ehemaliger 22er "Reith" Der Vorsisende, Stadtinspektor Schober, galb beim Appell einen Ueberblick über die Kniffhäusertagung in Potsdam. Entsprechend der Führeranordnung, den neuen Führer dis zum 1. 8. dem ibergeordneten Verbänden zur Bestätigung vorzuschlagen, legte der Gesamtvorstand seine Aemter nieder er hird form mit far isch weiterzeichet aufdlagen, legte ber Gesamtvorstand ieine Aemter nieber; er wird kom missarisch weitergeführt. Der Gründer und bisherige Vorsitzende, Stadtsinspektor Leutnant a. D. Schober, wurde einstimmig als neuer Führer vorgeschlagen. Ms Gründer der Ahffhäuserkapelle wurde Schober auch vom Berein ehemaliger Militärmusiter als neuer Führer eingereicht. Der Vorsitzende hielt einen Vortrag über das Verhalten der Mitsaslieder auf der Straße in Vereinsmüße und über Grußpflicht. Die Mitglieder haben, wenn sie in Vereinsmüße auf der Straße sind, die Ofsisiere sowie sich mit den Kameraden zu grüßen. Der jüngere Kamerad muß den älteren, ohne Unterschied des Standes, die Ehrenbezeugung erweisen. Dasselbe allt auch bei vorbeigeführten Fahnen, mit Ausnahme, wenn in geschfossener Kront gegangen wird: dann salutiert, wie beim Militär, nur der Führer. nur ber Führer.

> Bei unpünktlicher Lieserung oder Ausbleiben der Seitung bitten wir unsere Leser um sosortige Benachrichtigung. Wir werden jeder Beschwerde sorgfältig nachgehen und sosort Abhilse schaffen. Posibezieher wenden sich zunächst an das zuständige Postamt und erst dann an uns, wenn dieses keine Abkilse schafft

"Ostdeutsche Morgenpost" Beuthen OS. Fernipr 2851 + 2853.

## »Wie entsteht eine Tageszeitung?«

In diesen Wochen der Sommerferien werden viele unserer Leser gewiß gern einmal die Belegenheit mabrnehmen, fich an den regelmäßigen Sührungen durch den technischen Machtbetrieb unserer "Oftdeutschen Morgenpost" zu beteiligen. Es ift lebrreich, den Werdegang einer modern ausgestatteten Tageszeitung Fennenzulernen. Unsere Leser sind jederzeit berzlichst willkommen — die Sührungen sinden regelmäßig Dienstag, abends um 3/410 Uhr beginnend, in unserem Verlagsgebäude, Beuthen OS., Industriestr. 2, statt.

Wir bitten, Anmeldungen von Einzelpersonen und Gruppen in unserer Geschäftsftelle Beuthen, Ede Babnhofftr.-Kaifer Frang-Jof. Dlan, zu bewerkftelligen. Jeder Teilnehmer erhält alsdann einen fdriftl. Befdeid über den endgültigen Termin der Jührung.

## din Provinz unlønt:

### Ratibor

\* Berbeabend "Brüder in Rot". Der Berbeabend des BDA. jum Beften der hungernden Deutichen in Rußland wies bedauerlicherweise einen ichwachen Besuch auf. Musikalische Darbietungen des Schülerorchesters des Staatlichen Ihmnasiums leiteten ben Abend ein. Rach einem Borfpruch und ben Lebenben Bilbern "Bolf in Rot" und "G er-maniahilf!" schilberte in einem langeren Bortrage der Geichäftsführer des BDA., Hauptmann a. D. Moltte in ergreifender Beise die Not und das Elend unserer beutschen Brüder im Ausland. Den weiteren Teil des Abends füllten Bortrage und Volkstänze der Spielschar des VDA somie das Lebende Bild "Deutsches Leben" aus.

\* Bom Garbeverein. Der Garbeverein hielt im Ausflugsort Sansspuci eine Monatsbersamm-lung ab. Der 1. Borsigende Direktor Simelfa gab bekannt, daß die Jugendgruppe des Vereins aufgelöst ist. Nach Grsedigung verschiedener Vereinsangelegenheiten erfolgte im Wege der Gleichschaltung die Führerwahl. Direktor Simelka wurde einstimmig zum Führer

\* Tagung ber Fachichaft ber Bolfsichullehrer im NGLB. Die Fachschaft der Bolksschullehrer des Stadt- und Landfreises im NSLB, versammelte fich zu ihrem erften Arbeitsfurfus. Im Bordergrund der Arbeitstagung stand ein Vortrag von Fachschaftsleiter Herbert Sohler, Tworfan, über bie Grundzüge ber völfischen Bilbung. Der Redner ftellte bem Erziehungsgrundfat ber margiftischen Schule das fraftvolle und gläubige Erziehung sibeal bes nationalen Deutschland gegenüber, das aus Blut und Boben feine Rrafte gieht, um ben neuen beutschen Menschen zu formen. Der Bortrag fand starken Beifall. Zu dem Thema "Ehrt eure beutichen Meifter" iprach fodann Lehrer Sanifch, ber Dirigent ber Ratiborer Singafabemie, und zeigte insbesondere wefensberwandte Büge, die Brahms und Wagner verbinden, auf.

### Cofel

\* Bom NS. Lehrerbund. In ber Berfamm-lung des NS. Lehrerbundes hielt der Bor-fitende, Siudienrat Pawel, einen Vortrag über bie innenpolitische Entwicklung in ber Tekten Bocke. Kreisobmann Bittner sprach letzten Boche. Kreisobmann Bittner sprach über organisatorische Fragen. Die nächste Kreis-tagung soll am 6. September stattsinden. Hauptpunkt der Tagesordnung war ein Vortrag von Studienrat Stanjek über "Dichtung ber Gegenwart". Der Redner trug einige Kroben aus den Werken von Paul Ernft, Schafer, Blund und Griese vor und führte die Hörer in die neue deutsche Literatur ein, in der die nationalsozialistische Weltanschauung Ausdruck

## Gros Streflit

\* Schwerer Unfall. Gegen 20 Uhr geschah schweres Unglück auf der Lublinitzer Straße ein schweres Unglück auf der Lubliniber Straße vor dem Gebäude der Bant Ludowy. Der Kraftwagen IA 73156 überjuhr an dieser Stelle das dährige Kind des Gastwirts Wa win ef, das aus dem Hof herauskam und in das Fahrzeug hin ein lief. Das Kind wurde von dem Auto erfaßt und vom rechten Kotflügel zur Seite gesichleudert. Dabei erlitt es ich were Verschleubert. ichleubert. Dabei erlitt es ichwere Ber-lehungen, sodaß es in das Prälat-Glowaßi-Arankenhaus geschafft werden mußte.

\* Bom Rampfbund. Der Rampfbund bes gewerblichen Mittelftanbes hält am Mittwoch im Saale ber Brauerei Dietrich eine Vollbersammlung ab, für die als kedner diese Sehenkwürdigkeit durch das Dorf getragen. Der "alte Herr" muß schon früher Lieb-Kedner die Kreiskampsbundleiter Klose, Gleischahren haben, denn in seinem Schwanz witz, und Machinek, Oppeln, gewonnen wurden. steckte eine 9-Millimeter-Augel.

\* Spenden. Der Berein fath. Behrer hat als weitere Spende für die Förderung der nationa-len Arbeit 40 Mark, für die Rußlanddeut= schen 20 Mark laut Bereinsbeschluß bereitgestellt.

### neustadt

\* Ehrungen. Durch Staatskommiffar Sla wif wurden namens der Regierung an folgende Mitglieder des Landwirtsch. Vereins Medaillen nehft Chrenurkunden überreicht: Je eine goldene Medaille an Ackerbürger Günzel, Albert Kinne, Hubert Grandel und Theodor Erm-ler. Je eine silberne Verdienstmedaille erhielten: die Ackerbürger Eduard Sauer, Paul Hoefe ind Jojef Bankalla.

\* Schwerer Berfehrsunfall. Gin ichwerer Motorradunfall ftieg dem Ingenieur Rinne gu. In voller Fahrt faufte er mit feinem Motorrad gegen einen Laftfraftwagen. Er zog fich eine schwere Ropfverletung und eine Gehirnerichütterung zu.

### Guttentag

\* Anklage gegen ben früheren Magiftrat. \* Anflage gegen ben früheren Magifrat.
Das Parlament trat zusammen, um über den Ausbau des Weges nach Rzendowih—Char-lottenthal Beschluß zu fassen. Nach einer länge-ren Aussprache wurde der Bau genehmigt. Landrat Dr. Wagner gab bekannt, daß im Wege der weiteren Arbeitsbeschaffung im näch-sten in Mollna mit 250 000 Tagewerken geplant seine. Zahreiche Arbeiter werden durch diese Maßnahme auf lange Sicht Arbeit und Brot finden. Auch die Feldstraße von der Ecke Giro-kassen. Auch die Feldstraße von der Ecke Giro-kassen wurd Germanianlaß wird in Verbindung finden. Auch die Feldstraße von der Ede Strofasse bis zum Germaniaplat wird in Verbindung mit den Straßenbauarbeiten neu geschüttet werden. Da weitere Mittel für Anstandschungsarbeiten an öffentlichen Gebäuden in Aussicht stehen, werden auch hier zahlreiche Arbeitskräfte untergebracht werden können. Beigeordneter Kaufmann Flötert betonte ferner, das auch der Ausbau der Bürgersteige berücksichtigt werden müsse. Im Verlauf der Sitzung nahm ferner die Versammlung Kenntnis von dem Prüdie Versammlung Kenntnis von dem Brü-fungsbericht zur Alärung der Mißstände in der Stadtverwaltung. Der Bericht brachte ichwere Unschuldigungen gegen Bürgermeister Becker, Stadtkämmerer Thomhs und den früheren Magistrat. Schiedsmann wurde Kauf-mann Alfons Pichen und Stellvertreter Schmiedemeifter Maron.

### Rreuzburg

\* Stadtverordnetensitung. Um Dienstag findet eine Stadtverordnetensitung ftatt, bei ber sich die Abgeordneten mit einer Borlage über die Errichtung Errichtung eines Arbeitslagers in Kreuzburg und iiber die Aufnahme der dazu erforderlichen Mittel beschäftigen werden.

\* Malerzwangsinnung Kreuzburg-Rojenberg-Guttentag. Unter bem Borfit bes tommiffarischen Obermeisters Rrug hielt die Zwangsinnung ihre Hauptversammlung ab, die sich hauptsächlich mit ber Gleichschaltung bes Borftanbes zu beschäftigen hatte. Aus der Vorstandswahl ging als Dbermeifter Malermeifter Rrug, Rreugburg, hervor. Der übrige Borftand fest fich gufammen: Stellvertretender Dbermeifter Malermeifter Fritich, Rofenberg, Raffierer Malermeifter Mertin, Kreuzburg, Schriftführer Malermeifter Rosmale, Rengburg, Beifiger Malermeifter Riedworof, Guttentag.

\* Anglerglud. Bei Margsborf wurde Stober ein Karpfen gefangen, ber das statt-liche Gewicht von 1514 Kjund hatte. Im Zuge

## Technik der Woche

bon Draht Bei ber Berdromung. gegenständen ging man bisher so zu Werfe, baß man bie betreffenden Gegenstände bezw. daß man die betreffenden Gegenstände bezw. Teile, wie beispielsweise die Fahrradspeichen, die Vogelbauer und dergleichen, vor der eigenblichen Berchromung dereits fix und fertig berftellte. Dann erst wurde die Rickelschicht aufgetragen, worauf sodann die Verchromung selber vor sich aing. In der Praxis hat sich dieses Verfahren nicht nur als recht zeitranben dien die unstied erwiesen, es hastet ihm auch der Nachteil an, über mäßig kosts ihn auf ein. Ein neues patentiertes Versahren bringt unter Aufhobung der seitherigen Mängel eine beunter Aufhobung ber seitherigen Mängel eine beträchtliche Vereinfachung. Im wesenklichen be-ruht das neue Verfahren darauf, daß man den für die Verchromung bestimmten Stahldraht sürs erste mit einer Kupferzwischenschlich t Im wesentlichen beerfte mit einer Rupfergwischenicht ausstattet. Das läßt fich entweder burch Blattieren erreichen, oder aber man wendet das be-fannte Elektrolyse-Verfahren an. Um einen wasserstoffarmen und bei aller Widerstandsfähigkeit geschmeidigen Ueberzug zu erhalten, ist dabei die Behandlung in einem sauren Kuper-Band notwendig. Als vorteilhaftefte Stärfe für die Zwischenschicht hat man 0,05 bis 0,10 Millimeter ermittelt. Um bie 3wijchenschicht gut ansubriiden und um außerdem eine Schließung Voren zu bewirken, wird der Draht im Unschluß an den Verkubserungsprozeß mit polierten Zieheisen bearbeitet. Nach dieser Behandlung

### Oppeln

\* 25 Jahre Spiel- und Gislaufverein Malapane. Der Spiel- und Eislaufverein Malapane tonnte fein 25 jähriges Jubilaum feiern. Aus diesem Anlah veranstaltete der Berein eine Reihe sportlicher Wettbewerbe. Um Nachmittag fand ein Ausmarsch nach dem Sportplatz statt, wo auch der Festatt stattsand. Der 1. Borsitzende, Lehrer Schubert, begrüßte den Verbandsvor-sitzenden, Spielinspektor Münzer, Außerdem waren auch Gauleiter Him mel, Gausportwart Griga, Gangeschäftsführer Tkok und zahlreiche Bereinsvertreter erschienen. Der Vorsitzende gab einen Rückblick über die Entwicklung des Vereins. Spielinspektor Münzer überbrachte die Grüße und Wünsche des Verbandes und dankte dem Verein und seinen Mitgliedern für die dem Berbande bewiesene Treue und schloß mit einem breisachen Hoch auf das Baterland, worauf das Deutschland worauf das Deutschland und Horrstellen gesungen wurde. In Anerkennung ihrer Verdienste um den Verein wurden die Mitglieder Lehrer Schubert, Altmannund Teschner mit der Silbernen Verbandsehrennadel ausgezeichnet, mahrend die neuen Ehrenmitglieder Fribe und Graimas mit Ehrenurfunden ausgezeichnet

\* Schwalbenberingungskuriojum. Die Vogel-schutzwarte Oberschlesien versah am 3. August 1932 eine Rauch schwalbe, die im Stalle bes Landwirtz Peter Morczinef in Ochotz brütete, mit dem Ringe 885 975 A. Am 3. Juli d. I. brütete diese Schwalbe im Stalle des Landwirtz Emanuel Worczinef in Comprachtschütz. Die Schwalbe schen eine besondere Vorliebe für ben Namen Morczinek zu haben.

Gine neue fatholijche Rirche. In Gos lowit wurde die Grundsteinlegung für die neue fatholische Rirche vorgenommen. Der Bau ift mit Silfe der Gemeindemitglieder eifrig geforbert worden und fonnte bereits nach drei Monaten unter Dach und Jach gebracht werben, fodaß bereits im Berbft bie Wirche stattfinden wird. Bur feierlichen Grund steinlegung hatten sich nicht nur die Gemeinde Goslawis, jondern auch die umliegenden Gemeinden zahlreich eingefunden. Die Grundsteinlegung er-Folgte durch den Erbauer der Kirche, Prälaten Kubis, Oppeln, der besonders der Mitarbeit der Gemeindemitglieder und der Spender gedachte und die Urfunden über den Bau in den Grundftein berfentte.

Rostschützende Ueberzüge nach neuem Ber- hat man einen Draht mit Hochglanz und kann dar-aus nun die gewünschten Gegenstände versertigen. Unmittelbar nach dem Entsettungsprozes kommt Verdromungsbab zur Das neue Verfahren umgeht also vollständig die bisher notwendige Borbehandlung, die nicht nur fehr umständlich war, sondern auch eine Reihe von Mängeln aufwies.

### Blendungsfreie eleftrifche Beleuchtung unter Tage

Aus wichtigen hygienischen Grunden, insbesondere aber auch zur weitmöglichsten Ausschaltung der Unfallsgefahren, ift neuerdings die Schaffung einer unbedingt blendungsfreien elettrifden Beleuchtung in ben Berg= werten immer eifriger betrieben worben. In den Jahren 1900 bis 1920 wurden 420 Schlagwetter-Explosionen in Preußen burch Bengin-Sicherheitsleuchten verurfacht. Das waren 70 Prozent aller Schlagwetter-Explosionen. Bon den feit 1921 eingeführten eleftrischen Leuchten hat lediglich eine Affumulatoren-Sandleuchte eine Schlagwetter-Explosion auf der Zeche Mont Cenis veranlaßt. Berüdfichtigt man aber, bag gur Beit breihunderttaufend eleftrifche Leuchten im Ruhrgebiet im Betrieb sind, bavon 14 000 vor Drt, dann wird ber erheblich größere Schlagwetterschut der eleftrischen Leuchten ohne weiteres flar. Bugleich ift ein bedeutenber Rüdgang der allgemeinen Unfälle erreicht worben. Die Urfachen ber Unfälle burch ungenngende Beleuchtung find hauptfächlich auf ben Lichtmangel, die Blendung und Ermübung sowie auf Schattenbilbungen zurückzuführen. Die früher ben Bergmann bor Stein- und Rohlenfall marnenden Geräusche werden durch den Lärm in ben mechanisierten Abbambetrieben unhörbar gemacht. Der einzige Weg, die Gefahr rechtzeitig gu erkennen, ftellt beute bie ausreichende, blen bungsfreie elettrifche Beleuchtung bar. Befonbers günftige Erfahrungen find in neuerer Beit mit ber an bas Starkftromnet angeichloffenen Abbaubeleuchtung erzielt worden, umsomehr, als auch eine wesentliche Mehrleiftung auf das Ronto biefes technischen Fortschrittes gesetzt werden barf. Zugleich ist man dazu übergegangen, in Verbindung mit der Abbaubeleuchtung eine besondere, jum Deutschen Reichspatent angemelbete Signalichaltung einzuführen, die ben 3wed hat, burch Licht = signale mit den Abbauleuchten eine geeignete Berftändigung bor Ort gu ermöglichen. Dies erreicht man baburch, bag mit ben Signalichaltern, die in Abständen bon etwa zwanzig Metern in ben Beleuchtungsftrang ber Abbaubeleuchtung eingebaut werben, burch furzeitiges Ausichalten fämtlicher Abbauleuchten vereinbarte Signale gegeben werden, bie in ber gangen Streblänge gleichzeitig erfennbar find. Bei ber allgemein üblichen Schaltung würden burch Betätigung eines in den Beleuchtungsftrang eingebauten Signalichalters nur die in ber Stromrichtung hinter dem Schalter angeschloffenen Leuchten ab= geschaltet werben fonnen, sobaß eine Berftandigung nur in einer, also nicht auch in entgegen= gesetzter Richtung möglich ware.

Ing. W. Heinrich.

## Evangelifche Dankgottesbienfte

Am Mittwoch abend finden in Beuthen (Klosterplat), Sindenburg (Hittenpark der Donnersmarchitte) und Gleiwig (Kleiner Exergierplat) evangelische Lobund Dankgottesdien ste im Freien unter Mitwirkung der Su.kapellen statt.

## Mißbräuche im heutigen Geschäftsleben

Von E. Klinkmüller, Gleiwitz

ren eingetretene Warenmangel, die Inflation, ber Rapitalmangel und späterhin die Deflation haben neben einem weitgehenden Berfall es zu allen Zeiten neben dem ftrebsamen Fabritanten, dem ehrlichen Raufmann und Makler, dem tüchtigen Handwerker unlautere Elemente gegeben; Friedrich der Große hat nicht ohne Grund mit dem Glockenspiel der Garnison-

Seit Jahren wird mit Recht über die zu- besonders schwer, weil die Not den kritischen Blick nehmende Entartung kausmannischer Sitten und Gebräuche allgemein Klage geführt. Der in schwerzeit und in den darauf solgenden Jah- gemeinen Einblick mehr entzogen waren und dem Interesse des einzelnen ferner lagen. Gewiß ift vor du weitgehenden Berallgemeinerun = gen und übertriebener pessimistischer Beurteiflation haben neben einem weitgehenden Verfall | gen und übertriebener pessimistischer Beurteiber Anschauungen von Treu und Glauben und einer sich mehr und mehr ausdehnenden Korruption in den letzten vierzehn Jahren zu Erschielt werden, daß in der Dessentlichkeit die großen Genungen gesührt, die im Interesse des gesamten werden, daß in der Dessentlichkeit die großen Genungen gesührt, die im Interesse des gesamten werden, daß in der Dessentlichkeit die großen Geschaftslebens tief zu beklagen sind und nunmehr der genden bei des gesamten wirtschaftslebens und Denkens liegen, wie wirtschaftslebens Unteressenden geseigt haben. Mit der Einsicht, daß der Leben ausschlaggebender Erwerbskreise ernstlich in Wittschaftsleben, sowen geseigt haben. Mit der Einsicht, daß der Wieleidenschaft gezogen werden soll. Gewiß hat wirtschaftsleben, sowen auch auf geistigem und gestauf auch auf geistigem und gestauf ihre der geseigt nach auf gesetze und gestauf ihre der geseigt haben. Mit der Einsicht, daß der Wieleidenschaft gezogen werden soll der geseigt haben. Mit der Einsicht, daß der Wieleidenschaft gezogen werden soll der geseigt haben. Mit der Einsicht, daß der Wieleidenschaft gezogen werden soll der geseigt haben. Mit der Einsicht, daß der Wieleidenschaft gezogen werden soll der geseigt haben. Mit der Einsicht, daß der Wieleidenschaft gesogen werden soll der geseigt haben. Mit der Einsicht der Wieleidenschaft gesogen werden soll der geseigt haben. Mit der Einsicht der Genessen und der Genessen gesein der Genessen Geseine der Ge wirtschaftlichem, sondern auch auf geistigem und moralischem Gebiete ersolgen muß, und daß das eine vom anderen untrennbar ist, ist in der Tat bereits die Grundlage für eine Gesundung im großen gegeben. Hier mitzuarbeiten und in un-endlich mühlamer Klein arbeit die moralis-

ichen Aussuhrhancels auf dem Weltmarkte sind angeblich unter keinen Umständen hätte gablen ja nickt zulett auf die der tätsarbeit zurüczuführen. Unternehmer im heutigen Zustande weitgehender Schrumpsung des Umsabes und der Erzeugung gezwungen, seine Ware äußerst billig zu kalkulieren und zu den äußerst tragbaren Preisen sen anzubieten. Aus Gründen der Selbsterhal-tung und der Bersorgung des Betriebes mit Arbeit mag es dem Unternehmer häufig notwendig erscheinen, Aufträge unter Berzicht auf jeden Berdienst zu Selbstkosten preisen berein-zunehmen. Einer Gesundung der Wirtschaft steht ein solches Verhalten aber durchaus entgegen; ber Berfäufer follte ebenfo wie der Ginfaufer, ber ja ichließlich auch wieder Verfäufer ift, niemals außer acht lassen, daß bei jedem Geschäft ein angemessener Berdienst bleiben muß. Rentabilität ift nun einmal bie Grundlage einer bernünftigen Birtschaft. Daß der Unternehmer selbst in besonders gelagerten Fällen vermeiden muß, Geschäfte abzuschließen, die von vornherein als versustbringend zu erkennen sind, sollte nach dem Gesagten als selbstverständlich gelten, denn den Bestelbschaft um inden Krais rächt jagten als selbstberständlich gelten, denn die Beschaffung von Arbeit um jeden Preis rächt ich früher oder später doch und bedeutet weggeworsenes Kapital und verschleuderte Arbeit. Freilich gehört meist ein gewisser Mut dazu, einen Austrag, der zwar voraussichtlich einen Verlust in sich schließt, aber Beschäftigung für eine gewisse Zeit bringt, unter heutigen Verhältnissen abzulehnen und konsequent den Kunden zu der Ueberzeugung zu bringen, daß der Unternehmer für gute Ware einen guten Preis verlangen kann und im Interesse seinen guten Preis verlangen kann und im Interesse seinen guten Preis verlangen kann und im Interesse seinen guten Preis verlangen kann ohne Grund mit dem Glodenspiel der Garnisonkirche in Potsdam den Bürgern seiner Zeit im
mer wieder einhämmern lassen, "Ne b' ich keit", aber der Maßstad
mer wieder einhämmern lassen, "de b' im mer
Treu und Red'ich keit", aber der Maßstad
für die moralische Grundboltung einer Zeitepoche
gegenüber unlauterem Geschapern ergibt
sich nicht aus der Tassage des Vorhandenseins
dom Miß bräuchen, sondern aus der Art und
der Schärse des Kampses gegen solche Uebelstände.

Rielleicht empfinden wir in der Gegenwart
Verlügen gegen die althergebrachten guten
Verlügen der Auslich micht nur der des under werden das dernen und konsequent den Kunden zu der Anglich mund beschälben und die eines Unternehmens auch verstengen kannt werden zu einem werden kannt ihre weiter Nachlaß im Preise wurde abder Auslich micht nur der Ubrehmen auch konsequen das der Unternehmens auch versteng zu einem Auslich der Schälben daßer nunmehr seinen Bedarf
den Berten wieder wieden zu des Internehmens auch ber Lebensten der Unternehmens auch verstengen kannt ihre waren, nund der nunmehr seinen Auslich wertenzen zu einem Werise
der Du alitäten gemacht, während die Auslich eine Auslich wieder und daße en Du alitäten daße einen Auslich weiter" zu zust den, ein
den Breise wurde abderen Auslich en Kunternehmens auch verstengen kannt im der Konkurrenz zu einem Werise seinen glieben daße einen Auslich en Kunternehmens auch verstengen des Kunternehmens auch verstengen kannt im der Konkurrenz zu einem Werise
der hat, der hauften der kunternehmens auch verstengen kannt im der Konkurrenz zu einem Auslich einen Auslich der kunternehmens auch verstengen kannt im der Konkurrenz zu einem Auslich der haben daßen mußte, erste die hen Durch der nungen mußt, als er du daßen der kunternehmens auch verstengen bei der kunternehmens auch verstengen kannt im der Konkurrenz zu einem Auslich der haben daßen mußte, erste der daßlichen und im Konkurrenz zu die den daßen der kunternehmens auch verstengen kannt im der Konkurrenz zu einem Werise den daßen der kunternehmens auch

beutsche der Duali-en. Gewiß ist der Bustande weitgehender und der Erzeugung Berkaufer sollten bei Abschuß eines Geschäftes nicht nur an den augenblidlichen Borteil benten, sondern ihr Geschäftsgebaren auf lange Sicht einftellen. Für eine bauernde und angenehme Ge-ichaftsverbindung ift es wichtiger, dem Raufor die Neberzengung beizubringen, daß er zwar nicht immer am billigften, wohl aber am vorteils-baftesten bedient wird, als den Eindruck aufkom-men zu lassen, daß der äußerste Preis des Ver-fäusers nicht dessen letztes Wort ist, und daß der Verkäuser durch Preisgabe von billigeren Kon-furrenzofserten im Einzelfalle mürbe zu machen ist Zu melden geradezu arntesken Rostnummissen ist. Zu welchen geradezu grotesken Vorkommnissen die Preisdrückerei führen kann, sei an solgendem Beispiel erläutert:

> Gine Firma versuchte, den an sich ichon besonders niedrigen Preis für ein von ihr benötigtes Material noch weiter zu drücken mit der Behauptung, die Konfurrenz biete gleiches Material zu einem wesentlich billigeren Breife an. Gine sofort angestellte Nachkalkulation bes Fabrikanten ergab, daß im Preise nichts nachgelaffen werden fonne, und daß die Behauptung bon bem Borliegen einer billigeren Offerte seitens der Konkurreng äußerst unwahrscheinlich sei. Ein weiterer Nachlaß im Preise wurde ab =

## Die 3 Hillmänner und ihre Mädels

27) Roman von Heinz Loren z-Lambrecht

Henno steht auf und packt die Sachen zusam-men, stohst sie in seinen Rucksack. Auch Flocky steht langsam auf. Das Weitergehen fällt schwer. Man muß erst wieder in Schuß kommen. Sie queren eine wilbe Walblichtung, ringsum gesäumt von Baumriesen, die teilweise der Föhn zersplittert hat, mit einem von Schisf umwucherten grün patinierten Tümpel. Henno sagt: "Her könnte Siegfried den Prachen erschlagen haben."

Floch lächelt, sie freut sich, daß fie die Sage tennt und sieht sich den Plat genau an. Ja, fo fieht es hier aus.

Steil und heiß wird es. Floch steigt lang-samer, aber die höhe lockt.

Endlich find sie droben. Ein welliges, rings-um freies Bergplateau, ein sanft geschwungener farger Wiesenteppich, immer wieder von Gesels durchstoßen. In der Nähe und Ferne überall Bergtetten. Das Wichtigste indes im Augenblick: in einer Senke Almhütten, die Bergmirtschaft. Nach einigen Minuten sind sie doort. Der Hunger macht beschieden. Es schmedt alles herrlich, was

macht beicheiden. Es ichmeckt alles herrlich, was aufgetischt wird.
Sie siben im Freien. Es ift sehr kühl hier oben, und Henno hat seine Jacke um Flockys Schulter gelegt. Sie schauen sich das Kanvorma an: Die Funtenseetauern, den Hocksing, davor das blibende Schneefeld der übergossenen Alm, und in den Klüsten, dort, wo die schwarzen Wälder stehen, sollen Gemsen sein. Henno sucht einige mit dem großen, feststehenden Fernrohr und zeigt sie Klock — eine aanze Kamilie: Mutter Kater eine gange Familie: Mutter, Bater

ned zwei Kiben.
Indes Flochs Augen in die Berge träumen, betrachtet Henno nachdenklich ihr Gesicht. Merfwürdig ist es eigentlich doch, denkt er dabei. Floch reagiert nicht im geringsten auf mich. Dabei habe ich. Charley Rocque im Verdacht, daß er eine Verdacht, daß er eine Verdacht, daß er eine Verdacht, Rebenahsicht hatte, als er mich mitnahm. Aber bei Floch scheint dieser wackere Ullbach sich außervordentlich sestgesetzt au haben. Als ihm Floch das Gesicht zuwendet, weil sie seine beobachtenden Augen fühlt, sagt er etwas hastig: "Sind Sie zufrieden, Flox?"
"Dh. es ist wundervoll", antwortet sie aus ihrer Versunkenheit.

"Nachher wollen wir uns dann noch die andere Seite ansehen, nach dem Wagmann und dem

"Ja."
Henno geht in die Hitte, um zu zahlen. Auf dem Schanktisch liegt ein Buch, in das man sich eintragen kann. Henno schreibt Flockhs und seinen Kamen. Plöhlich stockt er. Das Wort "Josephine" hat seinen Blick ausgesangen. Fast verstört beginnt er zu suchen und sindet einige Zeilen weiter oben den Namen Josephine Hillmann, Berlin, und das Datum von vorgestern.
Henno vergist, seinen Namen sertig zu schreiben. It das möglich! Ist es möglich, das Osseher oben war? Nur zwei Tage vorber erst?
Er fragt die Birtin und beschreibt Osse. Obibr eine solche Dame ausgesallen sei?
"Ja, schon, dös kann schon sein, das eine solchene Dame hier heroben gewesen is. B'sonders ausg'schaut hat sie schon mit ihrem Bubisopi."

"Und . . . war sie denn ganz allein?" "Ja, dös war's, ganz alleinig. Dös is mir ausg'sallen. Ein Schneid hat die schon g'habt, die

Senno sauft zu Flocky, bringt ihr aufgeregt und atemlos die Neuigkeit. Offe mus noch in der Nähe sein. Man fährt ja nicht in diese Gegend, um nur auf die Gogenalm gu geben, fonbern man bleibt irgendwo im Standquartier, um noch mehr Touren zu machen.

Floch lächelt. Der gute Henno! Manchmal bat es so ausgesehen, als ob er sie von Ullbach ab und auf seine Seite ziehen wollte. Und nun genügt Osses Name, um ihn ganz aus dem Häus-

Henno hat es auf einmal eilig: "Jest wollen wir uns die andere Seite ansehen", sagt er. Die andere Seite liegt nämlich dem Abstieg zu, und Senno brennt barauf, heimgutommen, um Offes Duartier in Erfahrung ju bringen.

Sie muffen erft noch einmal einen fleinen ang hinaufsteigen, bann aber fteben fie unbermittelt an einem durch Gifenftangen primitiv geficherten Felfenabsturg. Sier haben fie bie andere Seite gegenüber: ben souveranen Wahmann mit seinem Sofstaat trobiger Basallen und unendlich tief unten den langgestreckten See als dunkle Spiegelscheibe zwischen die Berge geklemmt, das weiße St. Bartholomä daran.

Rachdem fie eine Beile schweigend bies alles bestaunt haben, sagt Henno unvermittelt: "Du must mir endlich erzählen, was mit dir los ist, Flox!" Aus der frohen Gewisheit von Osser Nähe kommt das Du, kommt auch diese Aufforderung. Und er sügt hindu: "Ich will, daß du froh bist, Flox. Es ist nicht gut, alles allein verdauen zu wollen. Sinen Teil weiß ich ja, und das andere zuwollen. Ginen Teil weiß ich ja, und das andere zhweich. Werr wan much inrechen darüber um ahne ich. Aber man muß sprechen darüber, um

daben loszukommen, ganz einsach brauflosreden müssen wir beibe einmal, Floz."
Sie lächelt über sein ausmunterndes Gerede, das sich so schon vorrstächtich und daher harmlos anhört. Dann wird sie ernst. "Ich hab Ullbach lieb, das ist alles, Henno", sagt sie.

"Na also!" macht Henno. Dann schweigt er, benn seine Uhnung als Tatsache laut ausgesprochen zu hören, überrascht ihn doch. Also es ist wirklich eine ganz seste Liebe zu Allbach! Eine Liebe, die sich nicht vernichten lätzt, wie man sich diese vier Wochen über schon überzeugen konnte. Bird der gute Charlen Rocque Augen machen! Denn da muß ja durchgebissen werden troh Char-ley Rocques Widerspruch. Nachdem er das ver-dant hat, sagt er: "Also Flox, das ist doch herr-lich! Einsach wunderbar! Ullbach und du, einfach wunderbar! Aber da ift doch fein Grund ben Ropf hängen ju laffen, ber gute hillman mit einem n muß eben flein beigeben."

je Schuhstange und hängt mit Lebensgefahr am brüchigen Absturz, der gut einige hundert Meter semtrecht absällt. Bricht Alpenrosen, obwohl das im Naturschutzgebiet verboten ist. Denkt dabei: Sie liebt Ulbach, der Alte ist dagegen, also wird durchgedissen! Fertig! So würde es Osse machen, so hat es Otti gemacht, und so würde ich es auch machen. Gestein bröckelt los unter seinem Schuh, und er kommt zu isch

und er kommt zu sich.
"Ja, Almrausch nennt man sie, und du mußt "Flock sie wegstecken, sonst gibt es am Ende noch ein ginnt er.

paar von den Blumen da, ja, bitte? Wie hühsch den paar Worten so restlos ersedigt wie der gorfie sind! Sind sie nicht? Wie beißen sie?"

"Almrausch ift es." Henno schwingt sich über Dis sie ind Hotzanders Schwerthieb.

Mis fie ins Sotel gurudfommen und mit Charlen Nocque beim Abendbrot fiten, nimmt dieser mit Staunen Flochs Verwandlung wahr. Und als er hört, daß Henno und Flock sich duzen macht er sich seine Gedanken. Sie sitzen auf der Terrasse, und da es abends immer schon fühl wird, geht Floch, um einen Mantel zu holen. Charlen Rocque benutt die Gelegenheit, Henno auszuhorchen.

"Flodh ift ja heute fo glangender Laune", be-

## An unsere Leser in Polen!

Von interessierter Seite wird das Gerücht verbreitet, die »Ostdeutsche Morgenpost« werde demnächst in Polen verboten werden. Wir erklären hierdurch, daß diese Gerüchte jeder Grundlage entbehren.

Die Montag-Ausgabe konnte unseren Lesern in Polen aus technischen Gründen leider nicht geliefert werden.

"Ad", macht Henno. Er fieht Floch an. Plög-lich legt er seinen Arm um sie und drückt sie ganz fest an sich. "Du Armes ...!" Mit dem einen Wort sagt er ihr, daß er seht weiß, was sie durch-gemacht hat.

Floch hat mittlerweile überlegt, was sie sagen damals, als sie mit Henno über Berlin hinweg-flog. Und merkwürdig! Auf einmal ist ihr ganz frei und seicht, und sie ist wieder hoffnungsvoll. "Du bist ein so netter Mensch, Henno", sagt sie

Henno verhindert, daß die Stimmung weich wird. Er merkt, daß dei Floch Tränen nahe sind und drängt zum Abstieg. "Dabei erzählst du mir dann! Beim Gehen redet man leichter. Also kommen, Flox!"

Er zieht sie an der Hand mit sich. Flock beginnt zu reden. Nachdem einmal der Unfang gemacht ist, geht das gar nicht mehr so schwere. Es berursacht ihr ein erlösendes Wohlbehagen, bei dem zu berweilen, was sie disher heimlich mit sich umhergeschleppt hat.

Senno indes ist balb nicht mehr ganz bei der Sache, immer wieder schweisen seine Gedanken ab. Bo Osse wohl abgestiegen sein mag? Wahrscheinlich in Berchtesgaden! Oder vielleicht am See selbst? Vielleicht hat sie sich auch doch nur vorübergehend hier aufgehalten. Osse ist sa so unberechendar. Zedenfalls wird er sich sofort auf die Suche machen. Bei diesen Gedanken beschlennigt sich sein Schritt.

Floch fann kaum folgen, da sie den Atem großenteils zum Sprechen braucht. "Langsam, Henno, ich bitte dich! Meine Füße! Ich bin doch nicht so gewöhnt!" "Berzeih, Flor! Ich bin so rücksichtslos. Soll ich dich tragen?"

"Nein, das brauchst du nicht, nur langfam geben sollst du!" Und wieder ergahlt Flody weiter, und hennos

Gedanken irren weiter ab. Und als Floch bei der Stelle ist: das hab ich ihm ja auch gesagt, aber da war er ja schon aus dem Zimmer gegangen . "ist Henno so wenig im Bilbe, daß er fragt: "Wer?"

Floch zieht ein halb beleidigtes und halb be-luftigtes Gesicht, und das ift ein gutes Zeichen dafür, daß sie auf dem Wege ist, ihr Gleichgewicht wiederzusinden. "Du hörst ja gar nicht zu, Henno!" schwenden ist. "Ich glaube, du denkst jeht nur noch an Me"

"An Osse?" rust Henno übermäßig empört. "Warum soll ich denn seht gerade, wo du mir das erzählst, an Osse denken!" "Nana", macht Floch. "Ich hab ja auch Augen! Damals in Botsbam schon, wo ihr euch gezankt

habt.

"Ja, eben, nicht wahr!" trumpft Henno auf. "Immer zanten wir uns!" "Ja, und was sich gantt, liebt fich, hat Dtti

Henno sieht Floch mißtrauisch an. "Ach, du meinst. . . nö, Osse und ich! Wir sind ja ganz gute Kameraden, im übrigen aber können wir uns nicht ausstehen!" gefagt.

"Gott, Henno, du bift mal ulfig!" Floch hat wirklich schon etwas von ihrem alten Ton wiedergefunden.

"Ach was!" wehrt Henno ärgerlich ab. "Erähle lieber weiter!" "Aber ich bin ja jett fertig."

will, jagt er in vertraulichem Käherriiden: "Wij-sen Sie, Herr Spord, ein Mann wie Sie sehlt mir im Betrieb. Ich möchte Sie gern meinem Bruder ausspannen."

Indes Henno sagt nur, ohne richtig hinge-hört zu haben: "Oh, bas wäre ja riesig nett, Herr Hilman."

Charley Rocque wird noch vertraulicher, er legt seine Sand auf Sennos Arm. "Von allen, die ich bisher in Deutschland kennengelernt habe, sind Sie mir jebenfalls der liebste, Herr Sporck."

"Sehr schmeichelhaft, Serr Hillman", sagt henno und räuspert sich bann.

Und Hillman, nun mal im Fahrwaffer: "Und bestimmt wären Sie mir als Mann für Floch lieber als dieser Ullbach."

Da wird Henno wach. Er zieht seinen Arm unter Charley Rocques Hand weg und sieht ihn verwundert an. Dann sagt er mit einem vor Staunen und Mithilligung hohen Ton: "Ja, aber baran ist boch gar nicht zu denken, herr Hillman! Flocky liebt doch gerade Albach! Das hat sie mir ja gerade heute selbst gesagt!"

Das ist ein sehr harter Schlag für Garleh Rocque. Er sagt nichts mehr. Und als Flocch zurücksommt, kann er sich ihrer neu gewonnenen Munterfeit nicht mehr freuen, denn sie ist ein schlechtes Zeichen für seine eigenen Absichten mit ihr

Denno brauft mit dem Chauffeur am Steuer des Wagens nach Berchtesgaden. Er hat in der Nacht unruhig geschlafen und ist für seine Begriffe viel zu spät aufgewacht. Es ist sechs Uhr, als der Wagen auf der wunderbar breiten und glatten Straße dahinschießt, die sich mit der Uche und der Rleinbahn zugleich nach Berchtesgaden hinwindet.

Den Berg hinauf, in den Ort, der schon be-lebt ift von ausgeschlafenen und unternehmungsluftigen Sommergaften in blauen und bunt farierten Fankern, in Schnürhosen, Haferlnschuhen und Wadenstrümpsen, wozu das häufig berlinisch afzentwierte Sochbahrisch nicht immer in Ginflang steht. Jum Kurhaus, ins Sekretariat, wo er it erster Linie Offes Aufenthalt zu erfahren bofft Alber das Sekretariat ichläft noch bis auf eine Reinemachefrau, die dem hereinstürzenden Senno einen Schub Dreck vor die Füße schleubert. Weiter also zum polizeilichen Melbeamt, wo die Gastliften der Hotels einlaufen.

Gin Wachtmeister, alt und behäbig, wie die nach dem Staub eines Jahrhunderts riechende Boligeibube selbst, begutachtet ihn erst mal über eine nickelgefaßte Brille hinmeg und beginnt bann mit feuchtem Zeigefinger Seiten umzublättern und Ramenreihen entlangzufahren.

"Josephine Sillmann, ohne Beruf . . . und si weiter. Grand Hotel."

Henno ist schon braußen im Wagen. Das Grand Hotel ist ein Haus ersten Kanges. Es hat Vortier, Empfangschef und alles, was bazu gehört Aber als Henno antommt, ist gerade Schichtwechell gewesen, und wenn man auch setstellen kann sa Jimmer 42 innehat, so school die stellen soll mann das Jimmer 42 innehat, so school die stellen soch sie school die forgt hat. "Wutmaßlich sind das gna" Fraul'n auf in Hohen Göll 'nauf, wo sie den Weg hin g'fragt hat. Das heißt, 3'erst aufs Carl-von-Stahl-Haus 'nauf is sie. Wutmaßlich will i' dann von borten einen Führer nehmen zum Hohen Göll



Der italienische Atlantik-Flug auf Briefmarten

Die italienische Poft gab für ben Atlantit-Flug bes Flugbootgeschwaders unter Führung von General Balbo diefe Briefmarten heraus.

Chauffeur mit dem Wagen und einem schönen Eruß an Charley Rocque und Tochter zurück.

Dife hat zwei Stunden Borfprung, aber Senno hat langere Beine, ist auch geübter im Bergsteigen und jäher. Es ist ein Wettrennen mit Vorgabe. und säher. Es ist ein Wettrennen mit Borgabe. Aber Henno ist insosern gehandicapt, als er einen leeren Magen hat und keinen Proviant. Dies kommt ihm aufdringlich zum Bewußtsein, als gr voor der Alpenwirtschaft Borderbrand eben aufgestandene Bemsonare mit vollen Backen in freier Luft frühstücken sieht. Jeht eine Tasse Nassen in freier Luft frühstücken sieht. Jeht eine Tasse Nassen besiehlt gemachter Marmelade! Hennos Magen besiehlt diktatorisch ein Halt. Um die Kast einzuhplen, schneidet er dann den Weg ab. Es ist eine Kekordbleistung, wie er senkrecht auf den Krautkaser zuhält, der auf steiler, begrafter Kuppe verlassen daliegt. Er hat mächtig Durst. Leider hat er zum hält, der auf steiler, begrafter Ludde berlassen da-liegt. Er hat mächtig Durst. Leider hat er zunt Frühftück auch Käse gegessen. Der Kräuterkäse war so verlockend und so schön scharf. Die Schärfe hat scheinbar die Schleimhaut von der Kehle bis zum Wagen durchgebrannt. Aber Wasser gibts nicht, und in den zwei Hütten ist kein Teusel. Da-gegen grasen über ihm Kühe. Aber nirgends ist, ein Hützunge. Selber melken? Wo hinein denn? Und überhaupt kuhwarme Wilch — nee, lieber nicht! Henno bleibt schnaussend stehen, krempelt die Kemdärmel hach und dreht üch um. Die Lust ist hembarmel hoch und breht sich um. Die Luft ist diesig geworden, die Sonne brennt stechend, wenn auch hinter dumpfen Schleiern. Berchtesgaden mit seinen weit auseinandergestreuten Lehen, Bensito-nen und Hotels sieht sich an wie durch dickes, un-reines Glas. Vielleicht kommt wirklich ein Ge-

witter auf.
Weiter bergan. Man kann schon aut den Einschnitt erkennen, der das Massiv des Hohen Brett vor dem des Fenner trennt. Dorthin muß er.

ver dem des Jenner trennt. Dorthin muß er.
Alls er an die letzte Biegung vor dem Kammeinschnitt kommt, sichtet er weit oben einen dunkken Kunkt. Eine Gestalt, die sich langsam bewegt.
Dise? Aber die Gestalt kommt ja herab, und als
sie sich nach einer halben Stunde begegnen, ist die
Gestalt ein altes verhutzeltes Weiblein, das eine
Kiepe auf dem Rücken trägt.
"Grüß Gott, Weiberl". Henno bleibt leutselig
und (nebendei) von Durst geplagt stehen.
"Größ Gohd, Herr! Heunt gibt's no was von
vbenher"
"Haben S' eine Dabme rehen. Weiberl Gine

"Haben S' eine Dahme rehen, Beiberl. Eine Dahme also . . ." Henno beschreibt in krampfhafs tem Hochbahrisch. Aber nein, die Alte hat die "Dahme" nicht

Aber nein, die Alte hat die "Dahme" nicht gesehen.
"Hm. ." Das sindet Senno merkwürdig. "Mis weit is noch dis zum Carl-von-Stadl-Haus?"
"Anderthald Schtund."
"Bed Godd, Herr!"
Als sich Henno nun dem Kamm annähert, übersällt ihn das Ereignis mit so unvordergesehener Schnelligkeit, daß er beinahe betrossen davon ist. Er klebt jetzt hart an der einen, der Sonnenseite des Felsenmassis. Er kanv also nicht ahnen, wie es jenseits aussieht. Und von jenseits wälzen sich jetzt mit unheimlicher Schnelligkeit und in ihrer Lautlossafeit beängktigend dicke, eisig kalte, äche Rebelballen, gleichsam als stehe eine Armee von Riesen dassen, deren Schulkern und Arme die trüben Wassen herüberhebeln, die tückisch die Felsenmände herabgleiten und in die kleinsten Kibe enwände herabgleiten und in die fleinsten Rite

cindringen.

Senno ift bald eingeschlossen von den Schwaden, die mit ihrem Eishauch alles Leben ausblasen wollen. Ein Gewitter wäre ihm lieber gewesen. Baz ihn schaudern läßt, ist nicht die Kälte, sondern diese quälende Gradesstille, von der mit einem Schlag die ganze Belt eingehillt scheint. Es scheint seine Sonne mehr zu geben, keine Bögel, nichtz Blübendez, keinen Schöpfungshauch mehr, es sieht aus, als gleite die ganze Erde langsam, lautloz inz Nichtz hinein . Dowohl Senno weitersteigt, kommt es ihm vor, als trete er immer auf derselben Stelle; das kommt daher, daß jede Sicht auch auf das kürzeste Ziel ausgehört hat. Kaum zehn Schritt weit kann man sehen. Er denkt an Osse; wenn er bordin wünschte, sie unterwegs einzuholen, so hofft er jeht, daß sie die Hitte erreicht hat.

Er kommt auf den Kamm. Ein harter Bind

Er kommt auf den Kamm. Gin harter Wind peitscht ihm Tropfen, untermischt mit seinen Sagelkörnern ins Gesicht, die auf der Haut wie lauter kleine Nagelstiche prickeln. Felswege führen hier zusammen und auseinander rechts zum Gipfel des Jenner, links zum Carl-von-Stahl-Haus am Torrener Joch.

(Fortsetzung folgt.)

## Wirkliche Erholung.

## PORT-BEILAGE

## 2000-km-Fahrt

## durch Deutschland

307 Meldungen beim erften Reinungsichluß

Bor drei Monaten die ersten Borschläge, bor 14 Tagen die Beröffentlichung der Ausschreibung, heute bereits 307 Mesbungen und am 22. und 23. Juli eine Großberanstaltung, wie sie Deutschland im Motorsport wohl noch nie gesehen hat. Diese 2000-Kilometer-Fahrt — vom Auto-Mobilelub von Deutschland und dem Nationalsozialistischen Arastsahr= Korps veranstaltet unter Beteiligung des UDUC. und DMB. — wird nicht nur für die Bevölkerungsschichten, die an der Etrecke liegen, ein spannendes Erlebnis sein, sondern sür alle sportlich Interessierten. 141 Wagen und 15 Seitenwagen-Waschinen fämpfen auf der 2000 Kilometer langen Strede Baben/Baben-München-Nürnberg-Chemnis - Dresben-Berlin-Baberborn — Köln — Nürburg — Bernkastel — Kaiserslau-tern — Mannheim — Baden/Baden um Sieg und Lorbeer: 25 bis 35 Stunden sind die Teilnehmer am Steuer ober Lenker, - Tag und Racht, - nur einen Sahrer gur Ablöfung.

Die Leiftungen ber Jahrer ber 151 gemelbeten Soloraber find nicht geringer zu veranschlagen, benn sie haben — Start in Chemnit — bie Strede von 1300 Kilometer ohne Ublöjung zurücklegen. Dazu kommen Durchichnitte von 50 Kilometer (200 ccm), 60 Kilometer (400 ccm), 66 Kilometer (über 400 ccm). Da heißt es, auf den guten Streden und langen Geraden auf Vorrat fahren. Man wird alfo großen Sport erleben!

Diese "Non-stop-Fahrt" ist keine Angelegensheit einzelner Werke, benn erstmalig ist Deutsch-lands Automobils und Motorradindustrie ohne Ansnahme geschlossen am Start. Es konkurrieren über 35 Teams miteinander.

60 000 SA.-Lente werden eine "lebende Stredenmarkerung" bilben und dem deutschen Volke Dissiplin und Sportgeist des neuen Deutsch-land vor Augen führen. Alle Häuser werden durch Flaggenschmud die Dauerprüfungsfahrt als einen Markfein des Motorsportes feiern und die "2000 Kilometer" als den Tag des Aufstiegs der deutschen Automobil- und Motorradeindurchteie geben

### M. v. Brauchitsch fuhr Stredenreford

60 000 Buichauer beim Gabelbach-Rennen

3m Zeichen bon Refordleiftungen auf ber ganzen Linie ftand das 11. Gabelbach-Rennen für Motorräder und Wagen, das der Gau 2a des ADUC. (Thuringen) nach dreifähriger Baufe erstmalig wieber gur Durchführung brachte. Bei herrlichem Sommerwetter waren viele Tausende von Zuschauern nach Ilmenau gekommen, und schätzungsweise 60 000 Personen umlagerten bie kurvenreiche, Steigungen bis zu 28 Prozent auf-weisenbe 4 Risometer lange Rennstrede. Unter ben zahlreich erschienenen Chrengaften fah man u. a. auch den Reichsstatthalter von Thüringen, Saudel, sowie den Sportkommiffar von Thüringen, Dr. Kühn, Weimar.

Die Rennstrede befand sich in tabelloser Ber-Be Kennstrede besand sich in tadelloler Versassung, sodaß in fast sämtlichen Klassen neue Bestleistungen erzielt wurden. Der Seld des Tages war Mansred v. Branchitsch, der mit seinem Mercedes-Venz-SR. in der schwersten Sportwagenklasse statte und mit einer Zeit von 2:06,1 (Stundenmittel 114,2 Kilometer) die beste 2:06,1 (Stundenmittel 114,2 Kilometer) die beste Zeit des Tages heraussuhr. Er verbesserte damit den von Caracciola im Jahre 1928 mit 2:11,8 aufgestellten absoluten Stredenrekord um 5,7 Sekunden. Schnellster der Kennwagenklasse war der Schwarzwälder Bietsch, Neustadt, (Msa Komeo), der mit 2:10,5 ebenfalls noch die alte Rekordzeit unterbot. Im Wettbewerd der Solomaschinen schoß Fleisch mann, Nürnberg, (NSU.) mit der neuen Rekordzeit von 2:15,5 (106 Stundenkilometer) den Vogel ab, und bei den Seitenwagenmaschinen verbesserte Dürr, Ludwigssburg (Standard) den bisherigen Reford um volle 14 Sekunden auf 2:32,4 (94,3 Stundenkilometer). Von 117 gemelbeten Fahrern sehlten nur neun am Start, das Kennen verlief erfreulicherweise hine nennenswerte Unfälle.

## Deutsche Gaalsvort-Meisterschaften

In Frankfurt a. M. wurden die Deutschen Saalsportmeisterschaften durchgeführt. Die Titelberteidiger waren zwar zur Stelle, aber nicht alle von ihnen konnten die Meisterwürde behalten. Im Einer-Kunstfahren sichob sich in Compes (M.-Gladbach-Reuwert) ein neuer Tompes (M.-Gladbach-Neuwert) ein neuer Mann an die Spike, der 359,4 Punkte erzielte. Auf dem zweiten Blat endete sein Klubkamerad Krahe mit 356,3 Kunkten vor dem vorjährigen Meister Heidenreich (Abler, Breslau) mit 343,6 Punkten. Viel Beisall erntete die Meistermannschaft den Blit, Keukölln, die ihre Titel im Sechser- und Acker-Kunktreigen mit Erfolg berteidigte. Ueberhaupt nicht plazieren konnten sich die Meister im Zweier- Kunkt- fahren, die Hallenfer Gebr. Kolle, die hinter Pauly einen kom KV. Frankfurt a. M. (659,6 K.) sowie den Vertretern von Falke-Nieder-ullersdorf (634,2 K.) und Diana-Oberbruch (633,3 K.) mit 619,1 K. mit dem vierten Plaz vorlied nehmen mußten. In den Kabballspielen machten die Mannschaften von Frankfurt und Erfurt wieder eine gute Figur. Im Zweier- Kabballspielen machten die Mannschaften die Jowachen Mannschaften jämtlich in der Vorrunde aus. Im Finale siegten fämtlich in der Vorrunde aus. Im Finale siegten Blersch/Schreiber (Wanberlust Frankfurt) mit 3:2 (2:2) über die Chemniger Walter/Schulz. Die gleichen Bereine qualifizieren sich auch im Dreierradball für die Entscheidung. Her gewannen aber die Chemnizer über Frankfurt mit 4:3 (2:0).

## Bravourleiftung von W. Leppich, Cofel Sportliche Erziehung der Gal.

Rach schwerem Sturz Sieger der 150 Aunden in Gleiwik Buchwald geschlagen

Bei herrlichem Wetter kam om Sonntag im Spannend verlief das 150-Kunden-Mann-Gleiwiher Jahn-Stadion die 2. Bahnveranstaltung dieses Jahres des Bereins für Rad-tung dieses Jahres des Bereins für Rad-rennen zur Durchführung. Keichlich 1500 Zu-schauer waren erschienen, die spannende Kennen ichauer waren erschienen, die spannende Kennen wertungen gewann Borzigaurski, Katibor, door Balter Leppich, Cosel. In der 8. Kunde ichauer waren erschienen, die spannende Mennen zu sehen bekamen. Leider gab es wieder eine Anzahl sch werer Stürze. Besonders Bech batte Oberschlesiens Bester, Walter Leppich, Cosel, der neben Bein- und Handverletzungen auch innere Quetschungen babontrug, Tropbem nahm Walter Leppich an den 150 Runden teil. Der Breslauer Buch wald, Witglied der deutschen Nationalmannschaft, konnte sich auf der hiesigen Rationalmannschaft, konnte sich auf der hiesigen Bahn nicht voll durchsetzen.

Das Versolgungsrennen ber A-Alassen-Jahrer gewann Ciesielsti, Oppeln, vor Wilczok, Gleiwig, nachdem W. Leppich, Cosel, durch schweren Sturz ausgeschieden war. Anschließend starteten die B-Klassen-Jahrer zu einem Fliegerrennen, das Dlesch, Cosel, vor Gerlach, Hindenburg, gewann. Der Zweikampf Buchwald, Breslau, Leschnik, Gleiwig, kam leider nicht zum Austrag, dafür aab es ein Juaendpunktesahren, das Audla, Gleiwig, gewann. Buchwald, Breslau, startete in einem Zweikampf gegen Wilsch, fartete in einem Zweikampf gegen Wilsch, Czok, Gleiwig und mußte diesem den Sieg über 2 Runden überlassen. Das Berfolgungsrennen ber A-Rlaffen-Fahrer

Wertungen gewann Borzigursti, Ratibor, por Walter Leppich, Cosel. In der 8. Runde stürzten 4 Fahrer, darunter die Mannschaft Ciesielsti/Pampuch, Oppeln, die das Kennen aufgeben mußte. Der Stand bes Rennens anderte fich erft, als Walter Leppich nach ber 50. Runbe versuchte, auszureißen. Das Feld teilte sich in zwei Gruppen. Un der Spite lagen Leppich/Wol-lowsti, Buchwalb/Lwowski, und Nowak/Woitek, Gleiwig/Oppeln. Die Spite vergrößerte den Abftand und gewann ichlieflich eine Runde. Die Mannschaft Leppich/Bollowifi, Cofel batte bie Führung übernommen. Es wurde sehr scharf gefahren. Buchwald versuchte gleichfalls einige Male davonzueilen, hatte aber bei 28. Leppich Wollowsti wenig Glud. Buchwald/Owowsti muß ten sich am Ende mit dem 2. Plat begnügen. Dritter wurde Nowak/Boizek, Oppeln/Gleiwig. Die Fahrweise der Spizengruppe, insbesondere bie bes ichmer gefturaten B. Leppich, Cofel löften großen Beifall und Begeifterung aus.

Rationales 25-Rilometer-Laufen und 25-Rilometer-Gepädmarich

Bu einer großen Werbung für die Leichtathletik und den Wehrsport gestaltete sich die Großberan-staltung, die der Breslauer Jugball-Ver-ein 06 in eindruckspollster Weise am Sonntag ein oh in eindrucksvollster Weise am Sonntag zur Durchführung brachte. Das traditionelle 25-Kilometer-Lausen "Aund um Breslau" kam unter nationaler Besehung zum achten Male zum Austrag. Die Läuser hatten unter der großen Site start zu leiben. Von Ansang an sührte der "Owerburch-Berlin"-Sieger, Brauch (SV. Dsram Berlin), der ein glänzendes Kennen lief und mit arvbem Borsprung in 1:30:40,7 Stunden vor dem tapfer lausenden Dirschberger Schne ider, der Sieden Porstelle der Eirecke war Boß (Berlin) an zweiter Stelle, doch hatte dieser dann einen Schwächeanfall, sodaß er nur als Zehnter durchs Jiel ging. Schneider hielt im Endspurt den Charlottenburger Ge is ler sicher. Den Mannschaftslauf gewann der Pott port verein Stephanden von den St. Dsram Berlin.

Erstmalig wurde auch ein 25-Kilometer-Gepäcken

Erstmalig wurde auch ein 25-Kilometer-Gepädmarich durchgeführt, der sich zu einem großen Erfolge für die Breslauer SU. gestaltete. Buerst führte hier Undresch (Reichsbahn), doch wurde er bald don dem BiB.er Werz abgelöst, der die an 20 Kilometer sührte, als dann der immer mehr auftommende SU.-Mann Koslowift sich zu ihm gesellte, und ihn in den letten Kilometern abschüttelte. An dritter Stelle fam auch ein SU.= Mann Jagel (SU.=Standarte 3/11) ein. Die SU.=Standarte 11 gewann den Mannichafts= lauf vor dem Polizeisportverein. In der Alasse der Turner und Sportser sicherte sich der TB. Rell in a ben Mannschaftspreis.

### Leichtathletittampf Deutschland gegen England auf neuer Grundlage

Der 1929 mit bem Englischen Leicht. athletikes erband vereinbarte Staffels, und Mannschaftskampf machte die Aufstellung einer 40 Mann starten Mannschaft notwendig. Allein durch die Reise und den Aufenthalt dieser Jahlensprückes kraken Mannschaft entstanden 12 000 Mark durch die Keise und den Aufenthalt dieser zahlenmäßig starken Mannschaft entstanden 12 000 Mark
Unkosten. Dazu kamen die Kosten für die Keise
und den Ausenthalt der Mannschaft im Lande
und die sonstigen bei einer sportlichen Veranskaltung notwendigen Ausgaben wie Plazmiete,
Keklame usw. Eine mit so hohen Ausgaben delastete Veranskaltung mußte mit einem De siz it abschließen. Im Bestreben, die Ausgaben zu
verringern, kam mit dem Englischen Leichtatbletik-Verband die Vereinbakung zustande, den Länberkamps künsten in solgenden Wettbewerben zum
Austrag zu bringen: 100, 220, 440, 880 Pards,
1 Meile, Z Meilen, 120 Pards Hürden, Hoch-,
Weit- und Stabhochiprung, Kugelstoß, Diskuswurf, Olhmpische Staffel (440, 220, 220, 880
Pards) (Pards-Streden nur, wenn Kampf in England). Wegen Exweiterung de Trostarten M Jand). Wegen Erweiterung bes Pro-gramms um bie 4mal 100-Meter-Staffel und ben Speerwurf laufen noch Verhandlungen. Durch diese Vereinbarung wird es möglich, mit etwa 25 Mann auszusommen und bei den Gefamtausgaben rund 6000 Mark einzufparen.

## Reford im Hammerwerfen

Um ersten Tage ber Sübbeutschen Leichtathletifmeisterschaften in Stuttgart gab es einen neuen deutschen Reford im Sammerwerfen. Osweil, erzielte mit einem Wurf von 46,62 Meter eine neue Höchftleiftung. Er hatte vor furzem zwar eine Leiftung von 48,05 Meter aufzuweisen, doch konnse diese als Rekord nicht anerkannt

## Paftor Arause läuft wieder

Belmuth Rraufe, der bekannte deutsche Mittelftredler, ber jest als Pfarrer ber Gemeinbe Beufe bei Sphillenort angestellt murbe, ist nunmehr wieder aktiv tätig. Er startet für seinen Italien, Schwalten Berein Schlesien Breslau und be- garien, Ungarn teiligt sich bereits an den am 22. und 28. Juli Kampse stehen.

Brauch Sieger in "Rund um Breslau" | ftattfindenben Guboftbeutschen Leichtathletitmei-

## Deutsche Frauen-Weisterschaften ohne 800-Meter-Lauf

Für die Deutschen Frauen-Leichtathletik-Meisterschaften, die am 19./20. August in Beimar in ber Thüringer Landeskampfbahn, wo im boriin der Thüringer Landeskampsbahn, wo im dorigen Jahr der Leichtathletik-Länderkampf Schweizgegen Deutschland stattfand, ausgetragen werden, ist jeht die Ausschland bein gerschienen. Gemäß der Neuorientierung des deutschen Frauensports hat der Führer der DSB. den 800-Meter-Lauf aus dem Brogramm her ausgenommen. Meldeschluß ift am 31. Juli bei den Landesverbänden der DSB. Die Meisterschaft ist offen für jede Deutsche. Sie werden 1933 zum 14. Male ausgetragen ausgetragen.

## Dr. Velker in Ludenwalde geschlagen

Bahlreiche Berliner Leichtathletif-Bereine und außerbem Breugen Stettin weilten mit ihren beften Mannschaften in Ludenwalbe, um bort für die Leichtathletit zu werben. Als besondere Bugnummer ftand auf bem Programm bas Zusammentreffen zwischen ben beiben Mittelftredlern Engelhardt=Siemens und Dr. Belber=Breugen, Stettin. Engelhardt fühlte fich aber nach Ablegung seiner Wehrsportlehrer-Brüfung noch nicht förperlich genug in Form und trat daher nicht an. Aber auch mit Engelhardt aus bem Felbe mußte fich ber lange Stettiner eine überrafchenbe Rieberlage gefallen laffen. Belger hielt fich bon Anfang an zu fehr im hintertreffen und konnte jum Schluß ben Vorfprung feiner Gegner nicht mehr aufholen. Gottichalt (Allians) fiegte in 1:56,8 por Wichmann (SCC.) mit 1:57,2 und Belger mit 1:59,8. Den 100-Meter-Lauf holte fich Bflug (SCC.) in 10,9 gegen feinen Rlubfameraden Müller (11).

## Rener Sieg von Iblt. Haffe, Deutschland

Der zweite Tag bes internationalen Reittur= niers in Lugern brachte ben beutschen Turnierreitern einen zweiten schönen Erfolg. Wiederum war es Dblt. Saffe von ber Ravallerieschule Sannober, ber die beutschen Farben gum Siege trug, und zwar gewann er mit Derby ben Breis bom St. Georg. Es war dies ein von 52 Teilnehmern beftrittenes Jagbfpringen, bas über einen 804 Meter langen Parcours mit 15 Sinderniffen führte. Die gemachten Gehler murden in Beiten umgerechnet. Gehr gut hielt fich in diefem Wettbewerb von den Deutschen auch Dblt. Großfreut, der mit Benno den vierten und mit Chemann den fechften Plat belegte.

## 1600 Rennungen für Aachen

Das Ergebnis bes Nennungsschluffes für bas diesjährige internationale Reit-, Spring- und Fahrturnier zu Aachen vom 22. bis 30. Juli hat das vorjährige Ergebnis noch um 300 Nennungen übertroffen. Die außerordentlich hohe Zahl von 1600 Nennungen er scheint um so bemerkenswerter, als die Ausschrei bungen für alle Leistungsprüfungen des Aachener Dungen für alle Leistungsprusungen des Aachener Turniers nur die mittleren und schweren Rlassen berückstätigen. Die Jagdspringen der leichten Klasse, ersabrungsgemäß diesenige Art von Brüfungen, die die größte Zahl von Nennungen aufzuweisen hat, sallen hier vollständig weg. Die deutschen Reiter bester Turnierklasse aus allen Teilen des Reiches werden mit Reitern aus Italien, Schweden, Holland, Desterreich, Bulgarien, Ungarn, Finnland und der Schweiz im Kampse stehen.

Bemertenswerte Ausführungen bon Gruppenführer Ernft

Anläglich des SA.-Sportfestes der Untergruppe Ost (Verlin-Brandenburg) im Berliner Poststadion hielt Gruppensührer Ernst eine bemerkenswerte Ansprache, deren Inhalt für den Sportbetrieb in der SA. in Zukunft richt ungegeben dieselicher Erstiller. Er führte, an das Beitelichten Geben die beite der Ansprachen Sportbetried in der SU. in Zukunft richt un gegebend sein dürfte. Er führte, an das Beispiel der griechischen Körpererziehung anknüpsend, aus, daß die Pflege der Leibesübungen in den Kern der gesamten Jugenderziehung hineingestellt werden müsse. Die Grundlage der Sporterziehung aber sei die Leichtathletik, die den The des Sportkämpsers überhaupt erst geschaffen habe. Wenn einer meine, daß in den lockeren Uebungen der Leichtathleten etwas Unsoldstisches liege, der täuscht sich, und wer da glaubt, daß die Kniedeuge mit dem Gewehr oder dem Holzstad in der Hand die Kolizeihung des Soldaten sei, der ist schlegt beraten. Auch die Vollage und die Kolizeihung des Soldaten sei, der ist schlegt beraten. Auch die Kolizeihung übernommen. Die Leichtathletif in den Kern ihrer sportlichen Ausschlege Grundlage der sportlichen Krziehung in der von blage der sportlichen Erziehung in der Su. sein.

### Abendschwimmfest

im Oppelner Stadion

Im Stadion-Freibad veranstaltete ber Schwimm verein 1910 ein Wbendschwimmsest, das sich zahlreicher Beteiligung erfreute. Der stellvertretende Vorsihende, Reedereidirektor Schwabe, begrüßte mit herzlichen Worten Mitglieder und Gäste, darunter auch Vertreter von Behörden. Den Reigen der sportlichen Darbietungen erössneten die 1. und 2. Mannschaft des Vereins mit einem Wasserballspiel, bei dem die 1. Mannschaft mit 5:2 siegte. Beisallsfreudig wurde ein eratt von 20 Mädchen geschwommener Reigen ausgenommen. Es folgten dann in bunter gen aufgenommen. Es folgten bann in bunter Reihenfolge Bettschwimmen für Anaben und Mädchen, Araulschwimmen und Schwimmen für Mähden, Kraulschwimmen und Schwimmen für alte Herren. Das Schauspringen ließ erkennen, daß der Verein eine ganze Unzahl guter Springer und Springerinnen in seinen Reihen zählt. Besonderen Unklang sanden die Sprüngerählt. Besonderen Unklang sanden die Sprünge bei ben galischer Beleuchtung und durch einen brennenden Reifen. Aber auch für lustige Darbietungen sorgten die Schwimmer. Den Wöschluß der Veranstaltung bildete ein von 20 Mädchen geschwommener Facelreigen. Die brennenden Faceln, an den Köpfen der Schwimmerinnen beseltigt, boten im Wasser einen schwinen Anblick.

## 47. Schlesische Auderregatta in Breslau

Triton, Stettin, gewinnt ben Oftmarken-Achter

Bei herrlichtem Wetter fam vor etwa 3000 Zujchauern auf der idealen Regattaftrecke am Brestauer Fluktanal der Haupttag der Indiläumsregatta des Schlesischen Regattavereins zum Austrag. Im Mittelpunkt des Interesses stand der Dikmarken-Achter, für den sich aus den Vorläusen der Ruberklub Triton-Stettin, der Ruberklub Germania Königsberg und der Frankfurter RC, v. 1882 qualifiziert hatten. Es gab hier ein überaus scharfes Rennen zwischen den Stettinern und den Königsbergern, während Frankfurt bald zurücklieb. Die Stettiner batten fletz eine leichte Kührung und im Emdspurt brachte sie nur mit einer Viertellustkastenlänge den Ostmarken-Uchter an sich. Im Großen-Uchter trasen die drei vorgenannten Vereine noch einmal auseinander. Diesmal nahmen die Kön ig 3-b er ger für ihre erlittene Riederlage im Ostmarken-Uchter Revanche. In den Jugendrennen zeigte sich die Kudergefellschaft glänzend im Kahrt, die nicht weniger als vier Kennen aus Bei herrlichstem Wetter fam vor etwa 3000 in Fahrt, die nicht weniger als vier Rennen o

## Zennislehrerkambf Amerika — Deutschland 4:1

Den Schlußkämpsen des deutsch-amerikanischen Tenniswettstreites in Berlin wohnten am Sonntag 4000 Kersonen bei, auch Reichsminister Dr. Goebbels mit Gattin war wieder unter den Zuschauern. Im Gesamtergebnis trugen die Amerikaner Tilden und Barnes einen überlegenen Sieg mit 4:1 Kunkten davon. Barnes schlug im Eröffnungsspiel nach einem schweren Fünssamps Koman Majuch 4:6, 6:2, 4:6, 6:3, 6:4. Der deutsche Altmeister ließ sich auf die Spielunterbrechungen des ass ist stürzenden Amerikaners unterbrechungen des oft ftürzenden Amerikaners ein und hätte vielleicht bei einem glatten Verlauf gewinnen können. Im Hauptkampf schlug Tilben den Deutschen Meister Hans Nüßlein war zuerst großartig im Schwung, er hatte sich aber die Füße wund gelausen und konnte zum Schluß nicht mehr recht mithalten. In einem Doppel außerhalb des Län-derkampses siegten. Majuch-Bartelts über Tilden-Barnes 6:2, 6:4.

## Reuer Segelfing-Weltretord deutscher Flieger

Deutsche Flieger konnten einen neuen Weltrekord im Segelflug mit Passagier aufstellen. Die beiden Flieger Bunzsauer als Flugleiter und Gewerbeoberlehrer Baumann als Orter ließen sich vom Flughasen Duisdurg in ihrer Maschine "Die vom Miederrhein" durch ein Motorslugzeng bis auf 1500 Meter hochscheppen und erreichten durch Auswinde etwa 3200 Meter. Aus dieser Höche griffen sie den Weltrekord Günscher Groen hoffs im Kassagierslug mit 33. Kilometer an. Es gelang ihnen, mit Dilse günsstigen Rüssenwindes eine Streke von 76,6 Kilom eter zurüstzulegen und glücklich nahe bei Eindhoven (Holland) zu landen.

## Deutscher Sieg im Großen Preis der Avus

Die neuen deutschen Seitenwagenmeister

für Motorräder auf der Avus war für den Ver- der 6. Kunde. Gleave mußte in der vorlegten anstalter insofern nicht günstig, als die tropische Runde wegen Desetts ausscheiden und Dobson Hipe viele vom Besuch des Kennens abgehalten suhr schließlich noch einen knappen Sieg gegen hatte. Berlins Sportgemeinde tummelte fich zum größten Teile an ben Gemäffern und war nur in verhältnismäßig geringer Anzahl erschienen. Auf ber Ehrentribune bemerfte man Dblt. Brudner ben Abjutanten bes Reichsfanglers, Reichsarbeits-minifter Gelbte, Staatssefretar Lammers berpräsident Rube und Oberbürgermeifter Dr.

Gingeleitet murbe ber Tag mit bem letten Lauf zur Deutschen Seitenwagen meister-schaft. Das starke Reld von 37 Beiwagen-moidinen ging in drei Klassen über die 157,415 Rilometer lange Strede. Aber Connenglut und bie beige Strafe raumten unter ben Bemarbern mächtig auf. Schon nach halbem Bege war mehr ole die Sälfte aller Fahrer ausgeschieben, und gum Schluß waren von den 37 Teilnehmern nur noch nehn übrig geblieben. In der Klasse bis 1000 cem fuhr Schoth, Berlin (BMW) ein überlegenes Rennen. Er erledigte mit 131 Stfm. die schnellste Runde und blieb mit einem Stundenmittel von 127.5 Kilometer überlegener Sieger. Paul We eh-Machen (Sarlen Davidson), der mit einer breiviertel Bahn Abstand als Zweiter folgte, wurde Meister dieser Alasse. Ein überaus scharfes Ren-nen gab es in der Alasse bis 600 ccm. Nachdem Köhler, Leivzig (Motojacoche) in der 3. Runde, an führender Stelle liegend, aufgegeben hatte, lieferten fich Schumann, Nürnberg (NSU) und Lohner, München (Rudge) einen erbitterten Rampf. Standia lagen beide dicht zusammen und mit nur drei Meter Borsprung permochte Schumonn Klossensieg und Meisterschaft zu entführen. Auch in ber Rlaffe bis 350 com gab es einen 3weitampf und zwar zwiichen Loof. Godesberg (Smperia) und Schneiber, Duffeldorf (Belocette). Tetten Runde fonnte Loof einen großeren Borforung herausholen und sich durch seinen Sieg gleichzeitig auch den Meistertitel sichern. Beson-bers erfreulich ist an dem Verlauf, daß die Siege in allen drei Klassen von deutschen Maschinen errunden worben find.

Dann begann die Haubtprüfung, das international erstsslässe besehre Rennen um den Großen Preis von Deutschland. Die einzelnen Klassen—vorweg die großen Maschinen— wurden von dem als Starter fungierenden Reichsversehrsminister non Cik-Mibenoch in Minutenahläuben eutlalien, lodaß hich ein Michelen wirden wir der Mohr und mehr. In Michelen die Michelen der Mohren und die Mohren werden der Merkelben der Mohren werden der Merkelben der Mohren der Merkelben der Merkel bon Elk-Rübenach in Minutenabständen entlaffen

Der Tag bes Großen Breises von Deutschland gesellte fich Dodson, England (New Imperial) in Sandri heraus.

## Archamband zurückgefallen

Rach einem Rubetag am Sonnabend murde die Tour de France mit der 12. Etappe von Nissa nach Cannes über 128 Kilometer fortgeset Wieder gab es erhebliche Steigungen zu überwinden. In den Bergen holte fich der Franzoje Ur ch ambaud wieder das. Führertrikot. Ihm stand der Spanier Trueba nicht viel nach. Thier bach belegte einen hochachtbaren dritten Plat während die anderen Deutschen, Gener und Stöpel, mit der großen Hauptgruppe ein-

Die Tour-de-France-Fahrer besinden sich bereits auf dem Seimwege. Um Montag wurde bei glühendem Sonnenbrand die 12. der 23 Etappen von Cannes nach der südfranzösischen Safenstadt Marseille über 208 Kilometer zurück gelegt. Die Berge sind vorläusig erledigt, dafür trat als neue Schwierigkeit die Staubplage auf. Der französische Spikenreiter Archambaud hat das gelbe Trikot auf dieser Etappe wieder eingebüßt und das Chrenzeichen wieder an den Belgier Lemgire abtreten muffen. Bei Toulouse hatte Archamband einen Reifenschaben und mußte dann allein hinter dem Felbe ber-jagen, ein weiterer Defett begrub dann feine Aussichten gegen die Spitzengruppe, er büßte über 7½ Minuten ein. Stredenweise wurde ein unerhört scharfes Tempo gefahren, aber die Sitze wirfte doch lähmend auf die Glieder. Speicher traf in Marseille mit seinen beiden Landsseuten, traf in Marseille mit seinen beiden Landsleuten, den Einzelsahrern Bernard und Levele nach einer Kahrzeit von 7:1,15 ein. Eine Minute später sührte Frankreichs Olympiakämpfer Le Greves die Verfolaungsauuppe mit Bernardini, Lemaire und dem Deutschen Geher auf den nächsten Pläten in 7:2,26 ins Ziel. Archambaud benötigte 7:8,33 Stunden.

## Siiddeutschlands Athletitmeister

Gute Leiftungen wurden am Haupttage der Süddentschen Leichtathletikmeisterschaften in Stutt-gart geboten. Die beste Leiftung des Tages voll-Dollinger, Kürnberg, die das ufen in 25 Sekunden gewann.

## Fünfmal Siebert in Hamburg

frühere Zehnkampsmeister Sans Heinrich Sie revert, Einsbüttel, bei den Hamburger Leichtathleife-Meisterschaften. Er brachte nicht weniger athletit Meusterschaften. Er brachte nicht weniger als fünf Siege auf sein Konto, das Rugelstoßen gewann er mit 15,34 Meter, das Diskuswersen mit 42,65 Meter, das Schleuderhallwersen mit 59,85 Meter, das Speerwersen mit 59,34 Meter und das 110-Meter-Hürdenlaufen in 15,8 Sekunden. Bei den Damen war Frl. Kuhlmann (St. Georg Hamburg) viermal erfolgreich, und zwar über 100 Meter in 12,6, 200 Meter in 26,6, Weitprung mit 5,21 Meter und Speerwersen mit 38.01 Meter.

### Deutsche Bormannichaft gegen Italien

Den italienischen Amateurborern, die am 23 Juli in Essen auf die deutsche Nationalstaffel treffen, wird folgende Mannschaft gegenüber-

gestellt werden (bom Fliegengewicht auswärts):
Spannagel, Barmen, Beck, Düfseldorf, D. Kästner, Ersurt, Schmedes, Dortmund, Franz, Duisburg, Bernsöhr, Stuttgart, Abfu h, Gevelsberg, und Boosen, Koln. Zwei Tage später fämpfen die Italiener in Solingen gegen eine westbeutsche Mannschaft.

### Friedliche Lösung im Baltenverband

Erfreulicherweise ift es durch Berhandlungen in Berlin gelungen, den Konflikt im Bal-tenverband, wo der Verbandsführer Bräuel, Danzig, die oftpreußischen Vertreter wegen Distiplinlosigkeit ausgeschlossen hatte, güt lich beizulegen. Die Amtsenthebung wird zurückgenommen, der bisherige oftpreußische Begirksvorftand wird seine Geschäfte wieder über-

## Reichsbahn Oppeln Gieger im Einen ausgezeichneten Gindrud hinterließ der Sindenburger Frauenhandballturnier

Das erfte Frauenhandballturnier ber Sportvereinigung hindenburger Fleischer, an dem sich fünf ber bekanntesten oberschlesischen Frauenmannschaften beteiligten, nahm den erwarteten Verlauf. Der Oberschlesische Frauenhandballmeister Reichsbahn Oppeln und die Frauenelf des Beuthener Reichsbahnportvereins zeigten fich den übrigen Mannichaften bei weitem überlegen und trugen auch dusammen das Entscheidungsspiel aus, das die Meistermannschaft der Oppelner nach völlig ausgeglichenem Spiel durch zwei überraschende Torerfolge in der sweiten Spielhälfte für sich entichied. Die übrigen Spiele, die nach Urt ber Bligturnierspiele ausgetragen murben, nahmen folgenden Berlauf: Reichsbahn Beuthen — hin-benburg Sub 2:1, IB. Schomberg — Fleischer denburg Süb 2:1, IV. Schomberg — Fleischer Hindenburg 1:0, Reichsbahn Oppeln — Wartburg Gleiwig 2:1, IV. Schomberg — Heischerburg Gleiwig 2:1, Reichsbahn Beuthen — Wartburg Gleiwig 2:0, Fleischer Hindenburg — Reichsbahn Oppeln 0:1, IV. Schomberg — Wartburg Gleiwig 2:0, Kindenburg Süb — Reichsbahn Oppeln 0:0, Reichsbahn Beuthen — Fleischer Hindenburg 3:0, Wartburg Gleiwig — Hindenburg Süb 0:1, Reichsbahn Beuthen — IV. Schomberg 3:1, Reichsbahn Dppeln — Reichsbahn Beuthen 2:0. Das im Anschluß an die Franenspiele ausgetragene Hand ben Industriegaumeister der Sportler, Vollzei dei Hindenburg und dem Oberschlesischen Hauthen dem Industriegaumeister der Sportler, Vollzei Hinden Kandballmeister des Spiel- und Gistaufverbandes, Wartburg Gleiwig, brachte dem Handballmeister der Sportler nach schönen Leistungen einen 9:4-Sieg.

## Handelsnachrichten

Berlin, 10. Juli. Die heutige Generalver ammlung der Kokswerke und Chemiche Fabriken AG. (Oberkoks), in der 29 633 020 Stammaktien und 300 000 Vorzugsaktien vertreten waren, genehmigte ohne Aussprache und einstimmig den von der Verwaltung vorgeschlagenen Abschluß für 1932, wonach eine Dividende nicht verteilt und der mit 826 445 RM. ausgewiesene Reingewinn auf neue Rechnung vorgetragen wird. Aktionär, Cunat, wies auf eine im Geschäftsbericht nicht erwähnte Verpflichtung der Gesellschaft hin, die noch immer bestehe, obgleich ihre Passivierung nach den gesetzlichen Bestimmunken seiner Zeit zur Verfügung gestellt hatten, erfüllen und gleichzeitig mit einer Ersparnis von fast 100000 Mark sich einer Verpflichtung entledigen, die doch einmal erfüllt werden müsse.

Zur Erwiderung nahm von der Verwaltung Generaldirektor Dr. Berckemeyer das Wort.

Kabel 6,12, Belgien 124,80, Holland 350,50, Lohdon 29,72, Paris 35,03—35,00, Prag 26,58, Schweiz 173,25, Italien 47,55, Stockholm 153,80, deutsche Mark 213,50, Pos. Konversionsanleihe 6% 43,75, Bauanleihe 3% 37,50, Dollaranleihe Generaldirektor Dr. Berckemeyer das Wort.

Generalversammlung von Oberkoks Er hob hervor, daß die Verwaltung sich mit diesem Plan schon wiederholt beschäftigt habe, daß sie aber zuletzt zu dem Entschluß gekommen sei, von dem der Gesellschaft zustehenden Recht, die Spruchkammer beim Kammergericht anzurufen, einstweilen keinen Gebrauch zu machen, und zwar mit Rücksicht gerade auf die Inhaber der Genußrechte. Durch die in der letzten Generalversammlung gefaßten Beschlüsse seien die Aussichten für die Genußrechtsinhaber nicht unerheblich gebessert worden. Als die Gesellschaft noch über ein Aktienkapital von 80 Millionen Mark verfügte, sei die Aussicht für die Verzinsung der Genußrechte doch sehr fraglich gewesen, da sie erst dann eine Dividende erhalten konnten, wenn die Stammaktionäre der Kokswerke 6 Prozent bezogen haben. Nachdem nun aber die Gesellschaft sich dazu entschlossen habe, das Aktienkapital stark zu beschneiden und es auf 48 Millionen herabzusetzen, seien die Aussichten für die Genußrechtsinhaber erheblich besser geworden. Jedenfalls sollte man zunächst abwarten, wie sich die Beschlüsse der General-versammlung auswirken würden. Der Vorversammlung auswirken würden. Der Vor-sitzende, Dr. Schlitter, betonte gegenüber den Ausführungen des Aktionärs, daß er vorschlage, dessen Anregungen zur Kenntnis zu nehmen mit der Versicherung, daß sie innerhalb der Verwaltung zur Beratung und Be-schlußfassung gestellt werden sollen. Mit dieschlußfassung gestellt werden sollen. sen Ausführungen gab sich der Aktionär

## Warschauer Börse

| Bank Polski  | 77,50-80,00 |
|--------------|-------------|
| Lilpop       | 12,00-12,25 |
| Modrzejow    | 4,00        |
| Starachowice | 10,25—11,00 |
| Kijewski     | 16,00       |

Dollar privat 6,00, New York 6,09, New York Kabel 6,12, Belgien 124,80, Holland 360,50, Lon-

Diskontsätze

Zürich....2% London....2% Brüssel...31/2% Paris.....21/2%

Reichsbankdiskont 40/0 Lombard . . . . 50/5

| 8 | erliner | Börse 1 | O. Ju        | li 1933         |
|---|---------|---------|--------------|-----------------|
|   |         | (11-11  | Iboute   yes | Industrie-Oblig |

|                                                                                                                                         |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | lhoute I was                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                    | Industrie-Obligatione                                                                                                        | heatel s                                       | vor'  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|
| Kassa-Kurse                                                                                                                             |                                                  | heute   vor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | THE RESERVE OF THE PERSON OF T | 100000000000000000000000000000000000000 | heute   vor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Renten-Werte                                         | heute  vor.                                                                                                                  | 4% do. Zoll. 1911   5,3   5                    | 5,70  |
| 1 lhoute                                                                                                                                | vor. Gesfüre!                                    | 813/4 813/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Miag<br>Mimosa 199%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 521/4                                   | Tack & Cie.   134<br>Tröris V. Oeit.   841/4   811/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | heute  vor.                                          | 6% L.G. Farb. Bds.  118  1171/2                                                                                              | Türkenlose   5,70   5                          | 5,80  |
| Verkenrs-Aktien   Borgmann   13                                                                                                         | Goldschmidt                                      | Th. 435/s 433/s 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mimosa 1993/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 601/2                                   | Thur. Elek u.Gas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dt.Ablösungsanl 101/2 10.35                          | 8% Hoesch Stahl 831/2 83                                                                                                     |                                                | 5,9   |
| heute vor. Berl.Guben.Hutt.                                                                                                             | Görlitz. Wagg                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mix & Genest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 281/4                                   | do. GasLeipzig 109 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | do.m.Auslossch. 751/2 75,7                           | 8% Klöckner Obl.                                                                                                             |                                                | 15/8  |
| AG.f. Verkehrsw. 431/2 431/8 do. Karlaruh.Ind. 711/4                                                                                    |                                                  | The state of the s | Montecatini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 331/4                                   | Tietz Leonh. 16 155/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6% Dt. wertbest.<br>Anl., fällig 1935   67   69      | 6% Krupp Ohl. 80,8 78,7                                                                                                      | Lissab.Stadtani.  41  44                       | 12    |
| Allg. Lok. u. Strb. 818/4 821/8 do. Kraft u.Licht 104                                                                                   | Hackethal Di<br>Hageda                           | 61 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 61 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mühlh. Bergw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 911/2                                   | Trachenb. Zuck. 1051/2 1071/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 51/20/0 Int. Anl.                                    | 7% Mitteld.St.W. 731/2 711/2 7% Ver. Stahlw 471/4 531/2                                                                      | ! Reichsschuldbuch-Forderunger                 | n     |
| Dt.Reichsb.V.A. 997/8 991/2 do. Neuroder K. 301/6<br>Hapag 14 14 Berthold Messg. 323/4                                                  | Hageda<br>Halle Maschi                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Neckarwerke  741/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1721/2                                  | Transradio 871/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | d. Deutsch. R.  801/2   783/4                        | 10/6 Ver. Staniw  412/2  352/2                                                                                               |                                                |       |
| Hapag 14 141. Berthold Messg. 3234 Beton u. Mon. 78                                                                                     | 79 Hamb. Elekt.                                  | V. 961/4 953/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Niederlausitz.K. 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 150                                     | The state of the s | 6% Dt. Reichsani. 831/2 833/4                        | Ausländische Anleihe                                                                                                         | 6% April - Oktober                             |       |
| Hamb. Südamer. 211/2 201/2 Braunk. u. Brik. 176                                                                                         | 176 Harb. Eisen                                  | 65% 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Oberschl.Eisb.B.   8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 71/2                                    | Union F. chem.  751/2  75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7% do. 1929 911/2 901/2                              | 5% Mex.1899abg.   10,7   103/s                                                                                               | fällig 1933<br>do. 1934 99½ G                  | 4     |
| Nordd, Lloyd  14%  151/4   Brem. Allg. G.                                                                                               | 90 do. Gummi                                     | 241/2 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Orenst. & Kopp. 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 42                                      | Varz. Papiert.   10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dt.Kom.Abl.Anl. 663/s 663/s 10                       | 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> <sup>0</sup> / <sub>0</sub> Oesterr.St.                                                        | do. 1935 981/2 G                               |       |
| Brown Boveri 15                                                                                                                         | 14 Harpener Be                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | Ver. Altenb. u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | do.ohn.Ausl.Sch. 10<br>do.m.Ausl.Sch.II 898/4 898/4  | Schatzanw.14 146/4                                                                                                           | do. 1936 947/s-95                              | 53/4  |
| Adan 1447/2 Buderus Eisen. 1701/8                                                                                                       | 701/4 Hemmor Cen<br>Hoesch Eise                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Phonix Bergb. 331/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 331/4                                   | Strals. Spielk. 1001/4 102<br>Ver. Berl. Mört. 53 543/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8% Niederschl.                                       | 4% Ung. Goldr. 5,30 5,7                                                                                                      | do. 1937   891/s—90                            |       |
| Peals & Ra Ind   OKI   ORI   Charl. Wasser   70                                                                                         | (U) 5 TT + 88 C 12                               | rke   80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | do. Braunkohle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 76 26                                   | do. Dtsch. Nickw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Prov. Anl. 28   693/4                                | 4% do. Kronenr. 0,25 0,30                                                                                                    | do. 1938 873/8 - 88                            |       |
| Dawle & close W   155   Chem. v. rieyden   59                                                                                           | Di'/2   Habanlaha                                | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Polyphon  26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 90                                      | do. Glanzstoff 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7% Berl. Verk.                                       | 41/20/0 do. St. R. 13 5,7                                                                                                    | do. 1939 833/8 - 84<br>do. 1940 825/8 - 83     |       |
| Berl. Handelsges 91 91 I.G. Chemie 50% 128                                                                                              | Holzmann P                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | do. Schimisch.Z. 63 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Anl. 28 104% 1643/4                                  | 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 0/ <sub>0</sub> do. 14 4,55 5 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 50/ <sub>0</sub> Rum. vr. Rte. 5 5,3 | do. 1940   825/8 - 83<br>do. 1941   377/8 - 78 |       |
| Com. d. Fliv. D. 190-12 100-19 10 10 11                                                                                                 | HotelbetrU.                                      | 531/4 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rhein. Braunk.  204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 204                                     | do. Stahlwerke 337/s 335/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8% Bresl. Stadt-<br>Anl. v. 28 I. 60 60              | 41/2% do. 1913   83/4   9                                                                                                    | do. 1942 775/s - 79                            |       |
| Dt. Bank u. Disc. 54 54 Conti Gumm; 155 Dt. Centralboden 60 60 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> Daimler Benz 128 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | 283/4 Huta, Bresla<br>Hutschenr.                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | do. Elektrizität 96<br>do. Stahlwerk 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 863/s                                   | Victoriawerke   371/4   381/2   Vogel Tel. Draht   551/4   57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8% do. Sch. A. 29 62 61                              | 4% do. ver. Rte. 4 4,3                                                                                                       | do. 1943 775/8-78                              |       |
|                                                                                                                                         | 1043).                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | do. Stahlwerk 87<br>do. Westf. Elek. 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 835/8                                   | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 180/ Ldsch.C.GPI. 143/4 74                           | 40% Türk.Admin. 3,20 31/8                                                                                                    | do. 1944 77-78                                 |       |
| Dt. Hypothek, B. 601/4 611/2 do. Baumwolle 831/2                                                                                        | 81 do Genussch                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | Wanderer   881/4   861/2   123   123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 80% Schl L.G. Pt. 78.5 76                          | do. Bagdad 5 5,40                                                                                                            | do. 1945. 763/4—78                             |       |
| Dresdner Bank  451/4   451/2   do. Conti Gas Dess. 1071/4                                                                               | 1(1)×1/2                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Riebeck Montan 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 89<br>85                                | Westeregeln 123 123 Westfäl. Draht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 41/00/0 do. Liq.Ptd. 18 1781/4                       | do. von 1905   5,30                                                                                                          | do. 1946/48 763/4-78                           | -     |
| Reichsbank 1433/4 1451/4 do. Erdől 114                                                                                                  | 1141/8 Jungh. Gebr                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | J. D. Riedel 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45                                      | Wunderlich & C.   331/4   311/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 150/ Schilindsch.                                    | Banknotenkurs                                                                                                                | Berlin, 10. Ju                                 | uli   |
| SächsischeBank  1151/4   1151/4   do. Kabel.   633/4                                                                                    | 615/8 Kahla Porz.                                | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Roddergrube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 468                                     | Zeiß-Ikon  52  52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rogg. Pfd. 5,82 5,76<br>8% Pr.Ldrt.G.Pf. 851/2 851/2 | G   B                                                                                                                        | . G .                                          | В     |
| Brauerei-Aktien do. Linoleum do. Steinzeug. 421/2                                                                                       | 43 Kali Ascher<br>80 Klöckner                    | 1.   121   1223/<br>521/ <sub>2</sub>   52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rosenthal Porz.<br>Rositzer Zucker 631/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 631/4                                   | Zeitz Masch. 311/6 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 41/20/0 do. Liqu.Pf. 861/2 86                        | Sovereigns 20,38 20,46                                                                                                       |                                                | 5,32  |
| Berliner Kindl    255 do. Telephon  521/2                                                                                               | 538/4 Koksw. & Che                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rückforth Ferd. 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 423/4                                   | Zellstoff-Waldh. 40 421/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18% Pr. Zntr.Stdt.                                   | 20 Francs-St. 16,16   16,22                                                                                                  | 11Bttlattations                                |       |
| DortmunderAkt. 161 1621/2 do. Ton u. Stein 38                                                                                           | 381/2 Köln Gas u.                                | El. 64 627/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rütgerswerke 588/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 59                                      | Zuckrf.Kl.Wanzl 73 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sch., G.P.20/21 77 77                                |                                                                                                                              |                                                | 2,88  |
| do. Union   1941/3   194 do. Eisenhandel   38                                                                                           | 401/4 KronprinzM                                 | tall 64 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .40011                                  | do. Rastenburg   771/2   783/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8% Pr. Ldpf. Bf. 801/6 80                            | Amer.1000-5 Doll. 2,87 2,89<br>do. 2 u. 1 Doll. 2,87 2,89                                                                    | Norwegische 70,11 70<br>Oesterr. große -       | 7,00  |
| do. Ritter 88 89 Doornkaat Dynamit Nobel 613/4                                                                                          | Lahmeyer &                                       | Co  120  1197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Salzdetfurth Kali   1611/2   67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1001/1                                  | - Lan Men                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ast.G.Pf. 17/18 801/2 80<br>80/0 do. 13/15 80 801/2  | Argentinische 0,89 0,91                                                                                                      | do. 100 Schill.                                |       |
|                                                                                                                                         | Lauranutte                                       | 141/8 141/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Saxonia Portl.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 651/2                                   | Otavi   143/4   151/2   34   34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8% Preuß. C.B.G.                                     | Brasilianische                                                                                                               | n. darunter -                                  | -     |
| Löwenbrauerei 92 92½ Eintracht Braun. 154¼ 133¼ Eisenb. Verkebr. 81                                                                     |                                                  | 38 381/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 170                                     | Schanting 19# 19#                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pfd 27 79 791/a                                      | Canadische 2,74 2,76                                                                                                         |                                                | 2,29  |
| Schulth.Patenh. 118 1171/2 Elektra                                                                                                      | 81 Lindes Eism<br>117 Lindström                  | 743/4 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schles. Bergb. Z. 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26<br>79                                | Unnotierte Werte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 51/00/0 do. Liqu, Pf. 81 801/2                       | Englische, große 13,95 14,01                                                                                                 |                                                | 1,71  |
| Tucher   773/4   80   Elektr.Lieferung   87                                                                                             | 84 Lingel Schu                                   | it. 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | do. Bergw.Beuth. 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 79                                      | CHROCICI CO WOLLC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18% Schl. Bod.                                       | do. 1 Pfd.u.dar 13,95   14,01   Fürkische 1,92   1,94                                                                        | do.100 Francs<br>u. darunter 81,39 81          | 1,71  |
| Industrie-Aktien do. Wk. Liegnitz                                                                                                       | 125 Lingner We                                   | ke   78   761/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | do. u. elekt.GasB. 911/4<br>do. Portland-Z. 583/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 911/8 581/2                             | Dt. Petroleum   1611/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | G. Pfd. 3-5 71 77                                    | Fürkische 1,92 1,94<br>Belgische 58,68 58,85                                                                                 |                                                | 4,22  |
| Accum. Fabr.  104  165 do. do. Schlesien  711/4                                                                                         | Magdeburg.                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | do. Fordand-2. 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100-13                                  | Kabelw. Rheydt 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8% Schles. G. C. Obl 20 65 65                        | Bulgarische                                                                                                                  | Tschechoslow.                                  |       |
| A. E. G.  228/4  225/8   Eschweiler Borg   201                                                                                          | 1037/8 do. Mühlen                                | 1201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Schubert & Salz. 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11741/4                                 | Linke Hofmann   161/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      | Dänische 62,23   62,47                                                                                                       | 5000 Kronen                                    |       |
| Alg. Kunstzijde  3/%  40/8                                                                                                              | Mannesman                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schuckert & Co. 1003/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1021/                                   | Oehringen Bgb. 112 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schutzgebietsanleihe                                 | Danziger 81,74   82,06                                                                                                       | a. 1000 Kron. —                                | -     |
| Ammend. Pap. 631/4 I. G. Farben 129 Feldmühle Pap. 55                                                                                   | 129 Mansfeld. Be                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Siemens Halske 1521/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | Uta   521/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4% Dt. Schutz-                                       | Estnische 6,12 6,14                                                                                                          | Ischechoslow. 500 Kr. u. dar. 12,43 12         | 2,47  |
| annatornonion in the state of the                                                                                                       | 56 Maximilianh<br>48 <sup>5</sup> /s Maschinenb. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 431/4                                   | Burbach Kali  16  16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | gebietsanl. 1908   6.7                               | Finnische 5,12 6,14<br>Französische 16,42 16,48                                                                              | Ungarische                                     | -,21  |
| Ford Motor 45                                                                                                                           | 45 Maschinenb.                                   | Unt   45°/8   45°/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Stock R. & Co.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21                                      | Wintershall  95  951/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | do. 1909   6,7                                       | Holländische 169,41 170,09                                                                                                   | THE RESERVE AND THE RESERVE AND THE            |       |
| Basall AG. 28 100 Fraust Zucker 92                                                                                                      | 971/4 Merkurwolle                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stöhr & Co. Kg. 1061/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1063/4                                  | Diamond ord.   48/8   51/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | do. 1910 6,7<br>do. 1911 6,7 6,7                     | Italien. große 22,22 22,30                                                                                                   | Ostnoten                                       |       |
| Bayr. Elektr. W. 100 100 Froebeln. Zucker 971/2                                                                                         | 100 Meinecke H                                   | 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Stolberger Zink.  381/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 380/8                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1010                                                 | do. 100 Lire                                                                                                                 | Kl. poln. Noten                                |       |
| Bemberg 52 52 Gelsenkirchen 57                                                                                                          | 57 Metallgesell                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | StollwerckGebr. 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 701/2                                   | Chade 6% Bonds 1,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | do. 1914 6,8 6,7                                     | und darunter 22,42   22,50                                                                                                   | Gr. do. do. 47,00   4                          | 47,40 |
| Berger J., Tiefb. 157 1611/2 Germania Cem. 56                                                                                           | 55 Meyer Kauf                                    | m.   51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Südd. Zucker  1501/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1511/2                                  | ! Ufa Bonds   80   78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20, 2021 0,0 1 0,1                                   |                                                                                                                              |                                                |       |
|                                                                                                                                         |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                              |                                                |       |

## Was ift wertbeständiges Geld?

noten) nur gegen eine bestimmte Ware (nämlich Gold), das heißt, sie verkaust beutsche Banknoten, mit denen allein wir im Valutabereich des Deutschen Reiches zahlen können, nur gegen Gold. Sie nimmt auch Devisen, das sind Forderungen, die Krivatleute gegen andere Länder (Valutabereiche) haben, aber sie betrachtet sie als Forderungen auf Lieserung von Gold. Im übrigen Leicht sie Form der Antragktellung und Erlang von Gold. Im übrigen Leicht sie Form der Befanntgabe des Darlehens aus siegenannte kurskriftige Areditel Die Form der Befanntgabe des Darlehens aus siegenannte kurskriftige Areditel Die Die Reichsbant liefert Gelb (nämlich Bant-Gelb\*) au liefern.

Wenn in Deutschland fünf Millionen Tonnen Roggen jährlich erzeugt werden und das Bolf werden: braucht und verbraucht nur zwei, so entwertet fich preismäßig ber Roggen; und wenn nur eine halbe Million Tonnen erzeugt wird und bas Bolt braucht zwei, fo überwertet fich preismäßig ber Roggen. Die Wirtschaft will burch die Breisschwankungen anzeigen, daß ber Bedarf an Roggen nicht wirtschaftlich gebedt wird, und burch Berlufte ober Geminne die Erzeuger zwingen, dies ju tun. Der Roggen ift also nicht wertbeftandig. Burde morgen im Sarg eine Goldmine entbedt, die einige Millionen Tonnen Golbes jährlich lieferte, fo bekamen wir die stärkste Inflation. Das Gelb murbe entwertet. Denn mir hatten mehr als wir brauchten. Genau fo wenig wie Roggen ift alfo Golb wertbeständig. Es ift eine Ware wie biefer; es ift nur felten und tann nicht beliebig erzeugt werben; aber bamit wird es nicht wertbeftanbig (man würbe beffer fagen preisbeftändig). Ift zu wenig Gold da, fo übermertet fich das Gold, ift zu viel da, so entwertet es sich. Gold ift also kein wertheftandiges Gelb. Indem die Reichsbant Gelb und Metall identifigiert, macht fie Gelb wert un beständig, fie macht es augenblidlich gu teuer. Wir haben eine Sungersnot in Geld, wie wir fie im Mittelalter gelegentlich in Getreibe hatten, mit bem einzigen Untericiebe, bag man Getreibe nicht mühelos und zu jeder Beit erzeugen fann, wohl aber Gelb, nämlich Banknoten, und zwar wertbeftanbiges Geld, fobald man ben Gelbbegriff ertannt hat und die Gelbtechnik beherricht. Es ift bas bie erfte Forderung einer Bolfswirtschaft an eine Notenbant, die bas Gelbmonopol in ihrem Bereich befist. "Sie muß ben Bebarf an Gelb mertbeständig beden".

Bas ift nun wertbeftandig? Die Frage dedt fich mit bem Begriff Bebarf. Wenn in Deutschland gerabe so viel Roggen erzeugt murbe - bei gleichbleibenden Erzeugungskoften - als verzehrt wird, fo murbe ber Roggen wertbeständig fein, d. h. fein Wert tann nur burch Erhöhung ober Berminberung ber Produktionskoften feigentlich ber Wertfoften) beeinflugt merben, und da dieje fich gleich bleiben follen, fo ware der Roggen wertbeständig. Dies erfieht man an ftabilen Preisen.

Wenn alfo in Deutschland fo viel Geld erzeugt wird, als der wirtliche Bedarf forbert, fo müßte das Gelb an und für fich wertbeftändig fein, benn toften tut es in ber Berftellung fo gut wie nichts. Bebenfalls immer basfelbe. Man will verhindern, daß Geld, welches eine Funttion ausüben foll, migbraucht wird (volkswirtschaftlich gesprochen) für eine andere. Man will ben Uebertritt bes Gelbes von einem Funktionsfreis in ben anderen verhindern konnen; man will es kontrollieren und durch bewußte Dofierung ber Geldmaffen, die man in die Funktionsfreise ber Birticaft icidt, ben Bedarf beden, aber nur den Bedarf und nicht mehr.

Die drei Funktionskreise der Geldwirtschaft find: ber Berbrauchstreis, ber Betriebstreis und ber Rententreis. In jedem zeigt fich bie Wertbeständigkeit des Gelbes an, in jedem ift gut feben, ob ber Bedarf an Geld im einzelnen Rreise wirtschaftlich gededt wird, aber in verschiedener Beise. Im Berbrauchsfreise ift es der Waren=(Berbrauchs=)Inder, nam= lich die burchschnittliche Geldmenge (Geldquantum), die nötig ift, um ben Durchschnittsverbrauch eines werktätigen Mannes gu beden. Steigen bie Preise der Waren, so fann dies daran liegen, daß zu wenig Verbrauchsgüter da find, oder es fann baran liegen, daß fich die Serftellungstoften erhöht haben. Sagt das Statistische Amt aber, baß beides nicht ber Fall ift, alfo genügend Barrate da find, fo tann die Preisfteigerung nur am Gelbe liegen. Es ift zwiel Gelb im Berbrauchsfreise. Es muß herausgezogen werden. Denn nach ben Breifen ber Baren (Berbrauchsgüter) richten fich die Löhne. Wird die Bermehrung bes Geldes im Berbrauchstreise nicht gebremft, fo erfolgt die Beschleunigung in ber Preisfteigerung, welche wir Inflation nennen, das Geld nicht mehr das spiegerhafte Beftreben ju eigen, wird entwertet.

## Förderung von Cheschließungen

Eine Anleitung des Reichsfinanzministeriums

(Telegraphische Melbung)

lung eintreten fann.

Durch das nene Gesetz zur Förderung von Eheschließungen soll folgendes Endziel erreicht

- 1. Erhöhung ber Zahl ber Cheschlie-Bungen um jährlich 200 000;
- 2. Berminberung ber Arbeitglofigfeit um 400 000 im ersten Jahr und 200 000 in jebem weiteren Jahre;
- 3. Entlastung ber Arbeitslosenfür-forge um 200 Millionen RM. im ersten Jahr, 300 Millionen RM. im zweiten Jahr, 400 Mili-lionen im britten Jahr usm.;
- 4. Berbesserung ber Aufkommenssumme an Steuern und Abgaben auf die Dauer um rund 100 Millionen RM, jährlich;

aufflärung, Dr. Goebbels, mit ber Reichsbahn verhandelt, um ben Inhabern ber von ber Regierung und anderen Stellen zur Verfügung gestellten Gintrittsbarten für die Bayenther Festfpiele freie Sin . und Rüdfahrt nach Bahreuth britter Masse zu ermöglichen. Weitere Verhandlungen gehen dahin, daß seitens der Bürgerschaft von Bahreuth Freignartiere zur Berfügung geftellt werben. Für die Freikarten tommen bie fulturell intereffierten Rreife ber nationalen beutschen Jugend in Frage.

Der Ministerialbirektor Dr. Studart ist zum Staatssekretär, und ber Landes-gerichtsrat Jäger zum Ministerialbirektor im Breußischen Ministerium für Wissenschaft, Runst

## Schwere Zuchthausstrafen für Landesverräter

(Telegraphifche Melbung)

verurteilte fechs aus Hamburg, Riel und Straljund frammenbe Angeflagte megen Berrats militärifder Geheimniffe gu Bucht. hausstrafen von 4 bis 15 Jahren. 3mei Angeflagte, frühere Angehörige eines beutschen Linienschiffes, murben aus ber Marine geber Urteilsbegrünbung ftrichen. In wurde barauf hingewiesen, daß es fich bei ben Angeflagten um Griftenzen handelt, die im tommuniftischen Ginn und in Buhalterfreisen groß geworden find und bie aus ich nöber Gewinnucht gehandelt haben. Wäre bei Begehung ber Straftaten bereits das verschärfte Strafgesetz vom 28. Februar in Araft gewesen, so waren bie Ungeflagten in weit icharferem Dage von bem Gejet getroffen worden.

## Leipzig, 10. Juli. Das Reichsgericht Rommuniften als Mörder überführt

(Telegraphifche Melbung.)

Gffen, 10. Juli. Der am 1. Februar berübte Ueberfall auf ein SU.-Seim in Effen, bei bem ein SU.-Mann burch mehrere Schuffe lebensgefährlich verlett murbe, konnte jest von ber Bolizei roftlos aufgeklärt merben. Mis Tater murben brei Rommuniften aus Effen, bie einer Terrorgruppe angehörten, feft genommen. Gie gaben nach längerem Leugnen die Tat ju und wollen im Auftrage der RBD. gehandelt haben. Außer biefen brei Rommuniften wurden noch gehn weitere Berfonen feftgenommen, weil fie mit bem Feneriiberfall in unmittelbarem Zusammenhang stanben.

## Waffenlager in Dresden beschlagnahmt

(Telegraphische Melbung)

Dresben, 10. Juli. Rach mochenlangen] Beobachtungen hat bie Polizei eine Gigung von Funftionaren ber "Roten Behr" bei Moritburg aufgehoben und bier umfangreiche

## Küdische Aerste abgelehut

Die äghptische Regierung gegen die Zulaffung jübischer Aerzte aus Deutschland (Telegraphifche Melbung)

## Landwirtichaftliche Ghuldenregelung

Zweite Durchführungsverordnung

(Telegraphifche Melbung.)

Berlin, 10. Juli. 3um lanbmirtichaftlichen Schulbenregelungsgeset bom 1. Juni 1933 ift jest die zweite Durchführungsverordnung erlaffen. In biefer Durchführungs. verordnung ift klargestellt, daß das Amtsgericht die Eröffnung eines Entschulbungsverfahrens and. fegen tann, bamit ber Schulbner im Bege freier Bereinbarungen mit ben Gläubis gern eine Regelung ber nicht münbelsicheren Schulden herbeiführt. Weiter gibt bie Durchführungsberorbnung bem Amtsgericht bie Mög lich teit, einen einftweiligen Bollftredungsichut anzuordnen, wenn ber Antrag auf Ginleitung bes Entschulbungsverfahrens geftellt ift. Es fann bie Enticheibung über einen Antrag auf Eröffnung bes Ronfursberfahrens ober bes gerichtlichen Bergleichsverfahrens aus-

## Gonderbeauftragter für bäuerliches Brauchtum

(Telegraphifche Melbung.)

Berlin, 10. Juli. Um im Arbeitsbereich bes ichsministeriums für Ernährung und Land-Reichsministeriums wirtschaft und des Preußischen Ministeriums für Landwirtschaft, Domänen und Forsten sowie in den Arbeitsbereichen der Preußischen Landvirtschaft, with the first and society of the series of th heitliche Arbeitsrichtung hineinzubringen, hat der Reichsernährungsminister Darre den Reerenten für die Fragen des bäuerlichen Brauchleitung im Amt für Agvarpolitik bei ber Reichs-leitung der NSDAR., Embin Megner, 311 leitung Sombenbegubtrogten für die Fragen des einem Sonderbeauftragten für die Fragen bes bäuerlichen Brauchtums, für Sitte und Gesittung

## Ronturs des Medlenburgischen Landbundes

(Telegraphifche Melbung.)

Schwerin i. M., 10. Juli. Gine eingehende Nachprüfung der Bermögensberhältniffe des Landbundes Medlenburg-Schwerin brachte ein vernichtendes Ergebnis: Nach Abschluß ber an ben Reichslandbund gu leiftenben Bahlungen blieb ein jahrliches Unfostentonto bon 90 000 Mart. Diese Tatsache führte gu bem Entfolug, das Rontursverfahren einzuleiten. Aus diefer Magnahme wird fich auch die Unmels bung des Konturfes der ebenfalls überschuldeten Areislandbünde ergeben.

Aus Wijfeln (Bes. Innsbruck) murden brei reichsbeutsche Familien, die dort seit zehn Fahren ansässig sind, wegen national-sozialistischer Propaganda ausgewiesen.

Reichsbantpräsident Dr. Schacht ift in Lone bon eingetroffen.

## Brautpaar bei Motorradunglück getötet

Riel, 10. Juli. Gin ichweres Motorrab. Waffenlager dieser Leute ermittelt. Vis jest sind 65 Personen, darunter auch ein aktiver Polizei-Oberwachtmeister in Haft genommen worden, von denen ein Teil bereits volle Geschen größere Anzahl solcher Gesuche empfangen ft and niffe abgelegt hat.

Die englisch-russischen Handlesbertragsverhandlungen wurden am Montag wieder ausgenommen.

## Der neue Geist in der deutschen Studentenschaft

Gin frifder Wind weht heute an jeder Unibersität, der einen neuen Geist in die deutsche Stu-bentenschaft getragen hat. Die äußere Ursache hierzu war nach der Machtergreifung des Führers bie in gaber Beharrlichkeit erkömpfte staatliche Anerkennung ber Studentenschaft durch die Verleihung bes neuen Stubentenrechts.

Uebergeben wurde biefes Studentenrecht an allen Universitäten in der feierlichen Reftoratsübergabe zu Beginn diefes Semesters durch die neugewählten Reftoren, die aus den Rreifen ber Dozenten ftammen, Die all die letten, befonders für uns Studenten so schweren Jahre, mit uns in unbeirrbar nationaler Ginftellung verharrt haben. Sie genießen unfer vollftes Bertrauen, und wo Bertrauen ift, ba ift auch ber Glaube, daß bas, was und jest an der Sochichule gelehrt wird, nicht nur richtig ift, fondern, bag es auch mit den Bieen bes neuen Reiches übereinftimmt unb schließlich uns in jeder hinsicht bienlich ift.

Mus biefem Bertrauen und bem feften Glauben an unfere Dozentenschaft ergibt fich die unerschütterliche hoffnung, daß für uns Studenten nun in unserer Ausbildung bessere und für unsere Bubunft günftigere Bedingungen gefett werben.

Daber ift ben meiften Studenten bon heute möglichst schnell mit dem Fach ftubium zu Ende den ober Renichen bemühen gu tonnen, fondern übernommen worden. in ihnen erwacht endlich die Erkenntnis, daß die Uniberfität ihrer ureigenften Bestimmung gemäß das rege Intereffe am Gelandefport. Gin er-

vermitteln, daß fie ihm neben feinen befonderen Fachtenntniffen die nötige Allgemeinbilbung vorurteilsfrei werdende Berkehr zwischen ben Unmit ins Leben geben foll.

Go erwächft in und allen ein ehrlicher Ur beitswille, ber gur Zeit marriftischer Brofessoren einer Interessenlosigkeit für nicht ins Fachgebiet fallende Kollegs gewichen war. da nur nationale Männer auf den Lehrstühlen fteben, wird ber Arbeitswille, bas Intereffe an ber Allgemeinbildung, gefördert burch bas Zusammengehörigkeitsgefühl, das notwendigerweise entstehen muß, wenn man von diesem ober jenem Dozenten weiß, er fteht bei befonderen Unläffen im braunen Bemd ober grauen Rod mitten unter uns.

Gewiß ist gerade die heutige Zeit wenig bazu angetan, fich in unproduftiven Rebenfachlichkeiten ju verzetteln. Soute füllen gottlob icon bie meiften Stubenten ihre freien Stunden nicht mehr mit Raffeehaussigen, Aneipen ufm. ober nur Sport aus, fondern heute werden diese von vielen bazu benutt, um an außerhalb bes Universitätsbetriebes liegenden Arbeitsgemeinschaften, Schulungsfurfen und Bortragen teilzunehmen. Die Verantwortungsbewußten erfüllt die Grfenntnis, daß fie die moralische Berpflichtung haben, das Ihre im Dienste des Boltes zu leiften. So ift es zu begrüßen, daß 3. B. das Reichskommiffariat für Arbeitsbienft und Jugenbertüchtigung bie beutsche Studentenschaft bamit beauftragt hat, die politische Schulung in den Arbeitslagern bu tommen und fich balb um ein gesichertes Boft- du übernehmen, und freudig ift fie allenthalben

Gin weiteres Merkmal bes neuen Beiftes ift

bem jungen Menschen ein abgerundetes Wiffen freuliches Ergebnis dieses gemeinsam betriebenen Sports an der Universität ift ber ehrlich und gehörigen ber berichiedenen Korporationen. Heute beurteilt der eine den anderen nicht mehr banach, ob er einer farbentragenden oder einer nicht farbentragenden, einer katholischen oder schlagenden Korporation angehört, sondern danach, was seine Korporation in ihrer Ginstellung zur nationalen Bewegung leiftet.

Die Führung in der Studentenschaft hat unzweifelhaft ber WS.-Studentenbund. Er ift es ja auch, ber all die Jahre hindurch, von den Rorporationen teils migverstanden, teils befehdet, für die Belange ber Studentenschaft im Sinne be3 Deutschen Reiches gefämpft hat. Er hat in diesem' Semefter einen ungeheueren Buwachs erhalten; allein an der Universität Breslau find bisher über 1000 Neueintritte erfolgt. Aber auch die Korporationen haben fich gang auf ben neuen Geift eingeftellt.

Auch das äußere Antlit der Hörfale bat fich gewandelt. Beherrichten bislang Band und Müte in ihrer Buntheit das Bild, fo find es nun die Uniformen. Besonders die der SA. und SS., denn jeder WS. Student muß jett in der SA. sein und muß an 4 Tagen in der Woche Uniform tragen.

Heute ift das langersehnte Ziel der deutschen Studentenichaft burch bas neue Studentenrecht erreicht. Die Deutsche Studentenschaft ift nun nicht mehr ein Stand für fich im Deutschen Bolfe, fonbern nur ein Teil bes gangen, das ebenfo wie alle anderen bereit ift, an der großen Aufgabe des Dritten Reiches das seinige ju tun.

Rudolf Helling, cand. jur.

<sup>\*)</sup> Bergl. die Brofdure von B. Rerticher "E will Dr. Roofen?" (Berlag B. hein, Berlin B. 15). "Was:



## Handel - Gewerbe - Industrie



## Die Bedeutung der Elektrowärme

wärme-Ausstellung machte Dr. Dr. Ing. e. h. Passavant, Direktor der Vereinigung der Elektrizitätswerke, vor Vertretern der Presse u. a. folgende Aus-

"Im landläufigen Sinne war bisher die Wärme eine Begleiterscheinung des chemischen Vorganges, d. h. der Oxydation fester, flüssiger oder gasförmiger Brennstoffe durch den Sauer stoff der Luft. Im Gegensatz zu den Brennstoffen selbst und deren Umsetzungsprodukten wie Asche, Kohlensäure, Wasser usw. ist die freiwerdende Wärme unstofflich, eine Energieform, die sich durch Leitung oder Strahlung fortleiten und übertragen läßt. Die Ver brennungsprodukte selbst, Asche oder Abgase, müssen bei der Nutzung der Wärme wieder beseitigt werden, abgesehen davon, stören sie unter Umständen den Arbeitsprozeß, bei dem die Wärme wirken soll.

Die Temperaturen des Verbrennungs prozesses liegen etwa zwischen 1000 und 1500° C Die Arbeitsvorgänge, die Wärmeenergie nutzen, erfordern dagegen meist Temperaturen ganz anderer Größenordnung. In der Medi zin, bei verschiedenen Trockenzwecken, Warmhalten und dergleichen liegen die Arbeitstemperaturen verhältnismäßig niedrig, beim Kochen von Speisen etwa bei 100° C. In der Chemie finden Temperaturen jeder Art Verwendung, die höchsten Temperaturen bei dem Schmelzen und der Bearbeitung der Metalle.

Wie verhält sich demgegenüber die Elektrowärme?

### Elektrizität ist selbst Energie in vollendeter Form.

frei von jeder Stofflichkeit, unbegrenzt verwendbar und von einer geradezu stufenlosen Regulierfähigkeit, d. h. sie hinterläßt Rückstände, sie kann auf jeden beliebigen Wärmegrad eingestellt werden und vor allem sie läßt sich in ihrer Wirkung unmittelbar auf Arbeitsstelle beschränken. Sie bedarf auch keines stofflichen Trägers und kann der Anwendungsstelle praktisch verlustlos zugeleitet werden. Als sog. Aethervorgang läßt sie sich sogar mittels elektromagnetischer Felder in dem zu bearbeitenden Gegenstand selbst hervor rufen, ohne daß dieser mit Leitungen der Elek trizität selbst unmittelbar in Verbindung steht

Es ist bekannt, daß das elektrische Licht die Art und Form der Beleuchtungs-körper vollkommen umgestaltet, daß der Elek-tromotor Arbeitsvenfahren ermöglicht hat, die bei der früheren rein mechanischen Arbeits übertragung niemals durchführbar wären; noch größere Umwälzungen Elektrowärme in allen Fertigungsprozessen Folge, in denen Wärme überhaupt eine Rolle

Hierfür einige Beispiele: Zum Aufglühen der Radreifen für Eisenbahnfahr. zeuge mußten diese früher durch besondere Vorrichtungen von außen erhitzt werden. Die Elektrizität ersetzt die äußere Wärmezufuhr durch die Bildung magnetischer Wech selfelder in den Radreifen, ohne daß letz-tere selbst mit einer äußeren Wärmequelle in Venbindung gebracht werden. Durch die wechselnde Magnetisierung entstehen im In-nern des Reifens elektrische Ströme, die diesen in allen seinen Teilen gleichmäßig er-

Anläßlich der vom 1. Juli bis 13. August alles ohne die Erzeugung irgendwelcher Verin Essen stattfindenden großen Elektro-wärme-Ausstellung machte Dr. "Induktionsofen" ist geradezu der Typus des modernen Schmelzofens.

> Vielleicht das umfassendste Gebiet, das die Elektrowärme sich, von den Laien kaum merkt, in den letzten Jahren erobert hat, die Schweißung; die Fortschritte in dieser Richtung gehen so weit, daß

### die Gießprozesse bereits stark in den Hintergrund getreten

sind und zahlreiche Gußkörper durch schweißte Konstruktionen ersetzt werden. Die Ueberlegenheit der Elektroschweißung besteht darin, daß die zu dem Schweißprozeß erforderliche Hitze unmittelbar an der Schweißstelle, unter dauernder Beobach tung durch den sachverständigen Arbeiter, erzeugt wird und der Schweißprozeß sich vor dessen Augen und von ihm beherrscht vollziehen kann. Die längste Straßenbrücke Deutschlands, die Schlachthofbrücke in Dres den, ist ein durch Elektroschweißung zusammengefügter Stahlbau; bei großen Kriegs- und Han delsschiffen wird heute unter Vermeidung des Gießens der ganze Schiffskörper mittels Schwei Bung zusammengefügt.

Hervorgehoben sei noch, daß die Möglich keiten ihrer Anwendung unbegrenzt sind sie umfassen sowohl minutiöse Vorgänge, die medizinische Kauterisation, als auch Riesenleistungen in Chemie und Metallurgie, wie Aluminium gewinnung und die Betäti gung von Induktionsöfen, deren Betrieb Tausende von Pferdestärken erfordert.

Die Einführung der Elektrowärme in die Technik bietet den Ausblick auf unabseh bare fruchtbare Entwicklungs-arbeit über Jahrzehnte, sie führt uns auf eine höhere Stufe unserer technischen Kultur. Diese Erkenntnis zu verbreiten und zum Gemeingut zu machen ist Ziel und Aufgabe der Elektrowärmeausstellung in Essen."

## Erzeugung und Verbrauch von Zigaretten im Anwachsen

31/3 in Front!

Der Zigarettenkonsum ist, wie die Gestal tung der Tabakverarbeitung der Zigaretten-fabriken beweist, weiterhin im Anstieg be-griffen. Wurden im Februar dieses Jahres griffen.



25 000 dz Zigarettentabak in die Herstellungs diesen in allen seinen Teilen gleichmäßig erwärmen und auf die gewünschte Temperatur bringen. In großem Maße wird elektromagnetisch zugeführte Wärmenergie in den neueren Schmelzverfahren angewendet, bei denen ebenfalls durch Induktionsströme das zu behandelnde Metall bis zur Schmelztemperatur erhitzt wird,

## Berliner Börse

## Freundlich und fester

Berlin, 10. Juli. Die Börse konnte am Wochenbeginn in recht freundlicher Haltung eröffnen, wobei wieder verschiedene Nachrichten aus der Wirtschaft über eine weiter günstige Entwicklung in einzelnen Industriezweigen, an-regten. Der Kursstand erfuhr bei allerdings noch engem Geschäft fast durchweg eine Steigerung, die im Durchschnitt allerdings kaum über ½ Prozent hinausging. Darüber hinaus konnten jedoch verschiedene Werte weitere Kursgewinne erzielen, so z. B. BEW. mit plus 34 Prozent, Kali Aschersleben mit plus 24 Prozent, Harpener mit plus 14 Prozent und Elektr. Lieferungen mit plus 34 Prozent.—Schiffahrtswerte waren demgegenüber schwächer veranlagt, da der Bericht Hapag-Lloyd Union etwas verstimmte. Nordd. Lloyd büßten 17 Prozent und Hapag 16 Prozent ein Oren-7/8 Prozent und Hapag 1/2 Prozent ein. Oren-stein & Koppel erschienen auf den Sanierungs-beschluß mit Minus-Minus-Zeichen, da ein grö-Beres Angebot vorlag, das keine Aufnahme finden konnte. Auch Chade-Aktien gaben nach der bereits schwächeren Veranlagung an der Frankfurter Börse heute erneut 9½ Mark nach. IG. Farben konnten gegenüber dem Freitagschluß 1 Prozent gewinnen. Der Renten-markt zeigte eine weiter freundliche Veranlagung, vor allem waren hier wieder Reichsschuldbuchforderungen gefragt, die in den späten Fälligkeiten bis 1 Prozent anziehen konnten. Auch Neubesitz zog gegenüber dem Freitagschluß um eine Kleinigkeit an, während Altbesitz 15 Pfennig verlor. In Pfand-briefen lagen wiederum einige Kauforders vor. jedoch dürfte das Geschäft hier etwas ruhiger geworden sein.

Im Verlaufe bröckelten dann die Kurse zumeist etwas ab, da vielfach Material herauskam. In Chade-Aktien lag ein Angebot von etwa 30 000 bis 35 000 Peseten vor. Der Geldmarkt war weiter leicht, Tagesgeld war an der unteren Grenze mit 4½ bezw. 4½ Prozent zu haben. Am Kassamarkt war die Tendenz uneinheitlich. In der zweiten Börsenstunde kam es an dem Aktienmarkt zu weiteren Abschwächungen, ausgehend von Siemens, die bei größeren Abgaben 2¼ Prozent verloren. Chade büßten erneut 3 Mark ein, so daß der Tages-verlust gegenüber dem Freitagschluß 14 Mark

## Frankfurter Spätbörse

Gehalten

Frankfurt a. M., 10. Juli. Aku 36,75, AEG. 28, IG. Farben 129,5, Lahmeyer 119,5, Rütgers werke 58,5, Schuckert 100,5, Siemens u. Halske 151,5, Reichsbahn-Vorzug 100, Hapag 14,25, Nordd. Lloyd 15. Ablösungsanleihe Neubesitz 10,3, Altbesitz 75,75, Reichsbank 144, Buderus 70,5, Klöckner 50,25, Stahlverein 34.

## Breslauer Produktenbörse

## Schwach

Breslau, 10. Juli. Die Tendenz für Getreide war schwach, es wurde für Weizen 2 Mark und für Roggen 1 Mark weniger als Freitag, gezahlt. Auch Gerste und Hafer lagen schwächer, insbesondere neue Wintergerste, die Mark bis 3 Mark billiger angeboten war. Futtermittelmarkt hat sich nichts Wesentliches geändert, das Geschäft bleibt weiter klein.

## Devisenschaffende Rohstoffindustrier

schuß ist im Mai um 28 Mill. Mark höher aus deutschem Boden und deren Weiterver-gewesen als im Vormonat. Diese für die deut-arbeitung in der Hauptsache Devisen schaffen.

gewesen als im Vormonat. Diese für die deutsche Devisenwirtschaft erfreuliche Ausfuhrstei-gerung dürfte nach der kürzlichen Beschränden Gelder sind "reine" Deviseneinnahmen, weil kung der Devisenzahlungen für Auslandsschuldabei vorher keine Devisen für ausländische den allgemeine Beachtung finden. Es dürfte in Robstoffe aufzuwenden sind, wie z. B. in der diesem Zusammenhang auch von Interesse sein, einmal zu erfahren, welche deutschen Robbeitung usw.

|                                            |         | THE RESERVE THE PARTY OF THE PA |           |          |         |                            |  |
|--------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|----------------------------|--|
| Einnahr                                    | nen in  | 1000 RM. da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | urch Ausf | uhr von: |         |                            |  |
| Bezeichnung:                               | 1928    | 1929                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1930      | 1931     | 1932    | Durch-<br>schnitt<br>28-32 |  |
| Steinkohle, Koks, Preßkohle<br>Steinkohlen | 710 291 | 816 640                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 723 419   | 567 522  | 334 525 | 630 479                    |  |
| Nebenerzeugnisse                           | 217 819 | 190 714                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 132 329   | 107 283  | 50 150  | 139 659                    |  |
| Fanben, Firnisse, Lacke                    | 346 512 | 337 964                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 312 894   | 276 397  | 204 763 | 295 706                    |  |
| Chemische und pharmazeut.                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |          |         |                            |  |
| Erzeugnisse                                | 500 489 | 556 899                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 486 712   | 432 044  | 839 163 | 463 061                    |  |
| Kalisalze                                  | 62 875  | 67 007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60 226    | 30 790   | 23 408  | 48 861                     |  |

Hieraus geht hervor, daß die Ausfuhr von lich an Devisen einbrachte, das ist etwa so Steinkohle, Koks und Preßkohle und viel, wie die drei nächstwichtigen Warengrupder Nebenerzeugnisse im Durchschnitt pen zusammengenommen. der letzten 5 Jahre rund 770 Mill. Mark jähr-

liarden Stück Zigaretten versteuert gegen 12,8 Milliarden in der gleichen Zeit des Vorjahres. Auch hierbei ist im Mai dieses Jahres mit Milliarden Stück versteuerter eine Höchstziffer seit August 1931 erreicht wor-

Das Schwergewicht des Zigarettenverbrauchs iegt nunmehr bei der 31/3-Pfennig-Zigarette, die weitem Abstand alle anderen Preislagen an Bedeutung hinter sich läßt. Die seit Februar lieses Jahres eingetretene Erhöhung des Zigaettenverbrauchs ist beinahe ausschließlich auf einen Mehrverbrauch dieser 3½-Pfennig-Zigaretten zurückzuführen. Die 5-Pfennig-Zigarette, die in den letzten Monaten des Jahres 1931 und auch noch in der ersten Hälfte des Jahres 1932 eine größere Bedeutung hatte, ist seit Herbe vorigen Jahres immer stärker zurückgetreten Ein recht erhebliches Terrain hat aber — vo-allem gerade in den letzten Monaten — die bi Migste Zigarettensorte mit einem Klein verkaufspreis bis zu 2½ Pfennig gewonnen.

## Der Rückgang der Grundstückspreise

Entwertung gegenüber 1928 bis zu 60 Prozent

Die Deflation mit ihren Folgeerscheinungen hat überall in der Welt, besonders stark aber den Vereinigten Staaten und in Deutschland zu einer Entwertung der Grundstückspreise geführt. Das folgende Schau-bild zeigt zunächst die Entwicklung des städtichen Grundstücksmarktes auf Grund amtlicher Statistiken. Dabei handelt es eich um die bei preise beträgt somit im Vergleich zum Jahre freiwilligen Veräußerungen zustande ge- 1928 etwa 60 Prozent.

Mai dieses Jahres wurden insgesamt 13,3 Mil-ikommenen Umsatzwerte von bebauten und unbebauten Grundstücken. Wenn diese Umsatzwerte im Jahre 1928 100 betrugen, so stellte sich der Umsatz von bebauten Grundstücken im Jahre 1932 nur mehr auf etwa 50 Prozent und der von unbebauten Grundstücken sogar nur auf den. Auf welche Hauptklassen sich Zigaretten-produktion und -venbrauch verteilt, zeigt das vorstehende Schaubild. etwa 20 Prozent. Ein solcher Rückgang ist sowohl auf ein Sinken der Grundstücks preise wie auch auf ein Schrumpfen des Grundstücksumsatzes selbst zurückzuführen. Daß der Umsatz unbebauter Grundstücke stärker gesunken ist als der bebauter Grundstücke, ist die Folge einer mangelnden Nachfrage nach Woh-



Besonders scharf war der Abfall bei Preisen städtischer unbebeauter Grundstücke, die bis zum Jahre 1929 gestiegen waren, zwar bis auf über 170 (wenn die Durchschnittspreise des Jahres 1928 gleich 100 gesetzt werden). In den Jahren 1930 und 1931 ist ein so starker Rückgang eingetreten, daß die Preise im Jahre 1932 nur mehr einen Stand von 40 Prozent erreichen konnten. Die Entwertung der städtischen unbebauten Grundstücks-

## Berliner Produktenborse

| Control of the Contro |                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| (1000 kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10. Juli 1933.                                                                 |
| Weizen 76 kg 189-191<br>Tendenz: matter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Weizenkleie 9,30—9,75<br>Tendenz: stetig                                       |
| Roggen (71/72 kg) 154-156<br>Tendenz: ruhig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Roggenkleie —<br>Tendenz:<br>Viktoriaerbsen 24,00—29,50                        |
| Ge-ste Braugerste —<br>Futter-u.Industrie 152—164<br>Tendenz:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KI. Speiseerbsen 20,00-22,00<br>Futtererbsen 13,50-15,00<br>Wicken 13,75-14.75 |
| Hafer Märk. 138—142<br>Tendenz:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Trockenschnitzel 8,60—8,70                                                     |
| Weizenmehl 100kg 23-311/s<br>Tendenz: schwächer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kartoffeln. weiße rote gelbe —                                                 |
| Roggenmehl 21,40-23,65<br>Tendenz: schwächer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fabrikk. % Stärke —                                                            |

## Breslauer Produktenbörse

| Bicolada                                                                                                                                                                            | Control of the last of the las | 10 7.11 1022                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Weizen, hl-Gew. 76 kg (schles.) 74 kg 72 kg 70 kg 70 kg 68 kg Roggen, schles. 71 kg 69 kg Hafer Braugerste, feinste gute Sommergerste Inländisch.Gerste 65 kg Wintergerste 61/62 kg | oo kg 185 182 Weizenkleie 178 Roggenkleie Gerstenkleie Tendenz:  Mehl Weizenmehl (7 Roggenmehl Auszugmehl Tendenz: sch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 kg 0%) 24-25 2034-2134 291/2-301/2                                                                                                        |
| Braugerste, feinste<br>gute<br>Sommergerste<br>Inländisch.Gerste 65 kg                                                                                                              | Weizenmehl (7 Roggenmehl Auszugmehl Tendenz: sch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0%) 24-25<br>20 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> -21 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>29 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -30 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> |

100 kg | Kartoffeln 50 kg | Speisekartoffeln, gelbe rote -Oelsaaten Winterraps
Tendenz: Leinsamen
still Senfsamen
Hantsamen
Blaumohn Fabrikkart., f. % Stärke -- Pf. Tendenz:

## Posener Produktenbörse

Posen, 10. Juli. Roggen 23,25—23,50, Weizen 41—42, Gerste 18—19, Hafer 15—15,50, Rog genmehl 65% 38,50—39,50, Weizenmehl 65% 63,50—65,50, Roggenkleie 12—12,75, Weizenkleie 10—41, grobe Weizenkleie 11,50—12,50, Raps 45—46, Viktoriaerbsen 24—25, Senfkraut 52—58, Sommerwicken 12,50—13,50, Peluschken 12—43, blane Lawingen 10,50, blaue Lupinen 8,00-9,00, gelbe Lupinen 10,50-1,50. Stimmung ruhig.

Berlin, 10. Juli. Elektrolytkupfer (wirebars). prompt, cif Hamburg, Bremen oder Rotterdam: Steuergutschein-Notierungen
Für 100 kg in Mark: 61,5.
Berlin, 10. Juli. Kupfer 55 B., 54,5 G., Blei

19,5 B., 18,5 G., Zink 25,75 B., 24,75 G.

## Londoner Metalle (Schlußkurse)

| 230 | Condoner III                         | ctane (Do     | HIGHIATE OF                              |              |
|-----|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------|
|     | Kupfer: stetig                       | 1 10.7.       | ausl. entf. Sicht.                       | 10. 7.       |
| 5   | Stand. p. Kasse                      | 3815/16 - 39  | offizieller Preis                        | 137/8        |
|     | 3 Monate                             | 391/16—391/8  | inoffiziell, Preis                       | 137/8—1315/1 |
|     | Settl. Preis<br>Elektrolyt           | 421/4-431/4   | ausl. Settl. Preis                       | 135/8        |
| 0   | Best selected                        | 41-421/4      | Zink: stetig                             |              |
| 00  | Elektrowirebars                      | 431/4         | gewöhnl.prompt<br>offizieller Preis      | 189/16       |
| 00  | Zinn: flau                           | 045           | inoffiziell. Preis                       | 181/2-189/18 |
| 5   | Stand. p. Kasse<br>3 Monate          | 2153/4-216    | gew. entf. Sicht.                        | 199950 199   |
| 0   | Settl. Preis                         | 216           | offizieller Preis                        | 187/18       |
| U   | Banka                                | 222           | inoffiziell. Preis<br>gew., Settl. Preis | 187/16-181/2 |
|     | Straits                              | 221           | Gold                                     | 124/6        |
|     | Blei: ruhig                          | GOIL REED     | Silber (Barren)                          | 177/8        |
|     | ausländ, prompt<br>offizieller Preis | 135/s         | Silber-Lief.(Barren)                     | 18           |
| 8   | dilizionel Freis                     | 105/2 1011/42 | Zinn-Ostonnyois                          |              |

## Berliner Devisennotierungen

| 10.                                                                                                                                                                                                             | 7.                                                                                                                                                                                                                                      | 7. 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Geld                                                                                                                                                                                                            | Brief                                                                                                                                                                                                                                   | Geld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Brief                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 0,928<br>2,797<br>0,874<br>2,008<br>13,99<br>2,917<br>0,229<br>169,83<br>58,77<br>2,488<br>81,92<br>22,34<br>41,95<br>41,95<br>41,73<br>70,28<br>16,46<br>12,54<br>73,18<br>81,57<br>3,047<br>35,21<br>72,46,95 | 0,932<br>2,803<br>0,876<br>2,012<br>14,03<br>2,923<br>0,231<br>170,17<br>2,412<br>58,89<br>2,492<br>82,08<br>22,38<br>5,205<br>42,04<br>62,61<br>12,75<br>70,42<br>16,50<br>12,56<br>73,32<br>81,73<br>3,058<br>35,29<br>72,32<br>47,05 | 0,928<br>2,877<br>0,879<br>2,088<br>14,02<br>3,017<br>0,229<br>169,68<br>2,428<br>58,77<br>2,488<br>82,12<br>22,36<br>62,59<br>12,75<br>70,48<br>81,32<br>3,047<br>35,21<br>72,38<br>46,95                                                                                                                                                                                      | 0,932<br>2,883<br>0,881<br>2,012<br>14,06<br>3,023<br>0,231<br>170,02<br>2,432<br>58,89<br>2,492<br>22,40<br>5,205<br>42,04<br>12,77<br>70,57<br>16,54<br>12,56<br>3,058<br>3,058<br>3,058<br>3,529<br>72,52<br>47,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 47,20                                                                                                                                                                                                           | 47,40                                                                                                                                                                                                                                   | 47,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 47,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | Geld  0,928 2,797 0,874 2,008 13,99 2,917 0,229 169,83 2,408 58,77 2,488 4,92 22,34 5,195 62,49 12,73 70,28 16,46 12,54 73,18 81,57 3,18 81,57 73,18 81,57 75,21 72,18 46,95                                                            | 0,928 0,932 2,797 2,803 0,874 0,876 2,008 2,012 13,99 14,03 2,917 2,923 0,229 0,231 169,83 170,17 2,488 2,442 58,77 58,89 2,248 2,442 81,92 82,08 22,34 22,38 5,195 5,205 41,96 42,04 62,49 62,61 12,73 70,42 16,46 16,50 12,54 72,28 70,42 16,46 16,50 12,54 73,38 81,57 81,73 3,047 3,053 35,21 35,29 72,18 72,29 72,18 72,29 72,18 72,29 72,18 73,29 72,18 73,29 72,18 74,05 | Geld         Brief         Geld           0.928         0.932         0.928           2,797         2,803         2,877           0.874         0,876         0,879           2,008         2,012         2,088           13,99         14,03         14,02           2,917         2,923         3,017           0,229         0,231         0,229           169,83         170,17         169,68           2,408         2,412         2,428           58,77         58,89         58,77           2,488         2,492         2,488           81,92         82,08         82,12           22,34         22,38         22,36           5,195         5,205         5,195           41,96         42,04         41,96           62,49         62,61         62,59           12,73         12,75         12,75           70,28         70,42         70,43           16,46         16,50         12,54           12,54         12,56         12,54           12,73         81,73         81,32           3,047         3,034         3,034 <t< td=""></t<> |  |

## Valuten-Freiverkehr

**Berlin**, den 10. Juli. Polnische Noten: W 47.20 - 47,40, Kattowitz 47,20 - 47,40, Posen 47,20 Gr. Zloty 47,00 - 47,40, Kl. Zloty -

| THE REPORT OF THE PERSON | medical bacteria | MINISTRE BUILDING | division and annual later. | THE PERSON NAMED IN |          |          |
|--------------------------|------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|----------|----------|
| 1934                     |                  | 971/8             | A SE                       | Ber                 | lin. den | 10. Juli |
| 1935 .                   |                  | 911/8             | 1937                       |                     | 801/8    |          |
| 1936                     |                  | 847/6             | 1038                       |                     | 771/0    |          |